



Presented to
The Library

of the
University of Toronto

Professor G. H. Needler

HANDBOUND AT THE

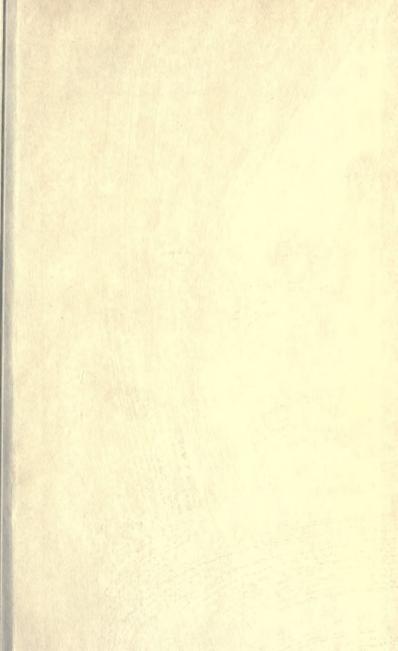



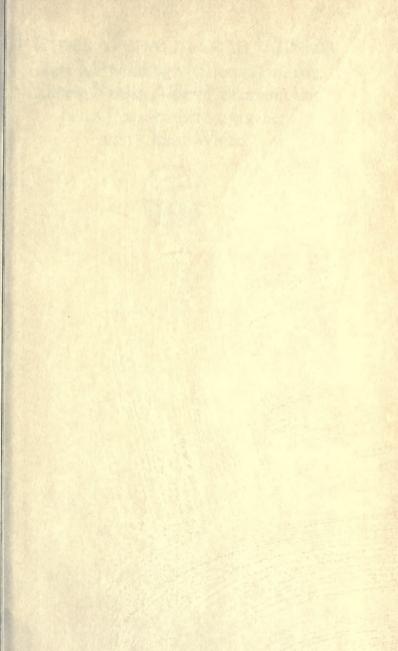



2) 421

# Heines Werke in zehn Bänden

Unter Mitwirkung von Jonas Fränkel, Ludwig Krähe, Albert Leitzmann und Julius Petersen herausgegeben von Oskar Walzel



# Heinrich Heines Sämtliche Werke / Dritter Band

326457 36.

Im Insel=Verlag / Leipzig 1913

Seolimes, evelot Tablina Weshelf DayorBand

# Romanzero



Erstes Buch: Historien

Wenn man an dir Verrat geübt, Sei du um so treuer, Und ist deine Seele zu Tode betrübt, So greife zur Leier.

Die Saiten klingen! Ein Heldenlied, Voll Flammen und Gluten! Da schmilzt der Zorn, und dein Gemüt Wird süß verbluten.

alleghan to

## Rhampsenit

Als der König Rhampsenit Eintrat in die goldne Halle Seiner Tochter, lachte diese, Lachten ihre Zofen alle.

Auch die Schwarzen, die Eunuchen, Stimmten lachend ein, es lachten Selbst die Mumien, selbst die Sphinxe, Daß sie schier zu bersten dachten.

Die Prinzessin sprach: Ich glaubte Schon den Schatzdieb zu erfassen, Der hat aber einen toten Arm in meiner Hand gelassen.

Jetzt begreif ich, wie der Schatzdieb Dringt in deine Schatzhauskammern Und die Schätze dir entwehdet, Trotz den Schlössern, Riegeln, Klammern.

Einen Zauberschlüssel hat er, Der erschließet allerorten Jede Türe, widerstehen Können nicht die stärksten Pforten.

Ich bin keine starke Pforte Und ich hab nicht widerstanden, Schätzehütend diese Nacht Kam ein Schätzlein mir abhanden. So sprach lachend die Prinzessin Und sie tänzelt im Gemache, Und die Zofen und Eunuchen Hoben wieder ihre Lache.

An demselben Tag ganz Memphis Lachte, selbst die Krokodile Reckten lachend ihre Häupter Aus dem schlammig gelben Nile,

Als sie Trommelschlag vernahmen Und sie hörten an dem Ufer Folgendes Reskript verlesen Von dem Kanzelei=Ausrufer:

Rhampsenit von Gottes Gnaden König zu und in Ägypten, Wir entbieten Gruß und Freundschaft Unsern Vielgetreun und Liebden.

In der Nacht vom dritten zu dem Vierten Junius des Jahres Dreizehnhundertvierundzwanzig Vor Christi Geburt, da war es,

Daß ein Dieb aus unserm Schatzhaus Eine Menge von Juwelen Uns entwendet, es gelang ihm Uns auch später zu bestehlen.

Zur Ermittelung des Täters Ließen schlafen wir die Tochter Bei den Schätzen — doch auch jene Zu bestehlen schlau vermocht er. Um zu steuern solchem Diebstahl Und zu gleicher Zeit dem Diebe Unsre Sympathie zu zeigen, Unsre Ehrfurcht, unsre Liebe,

Wollen wir ihm zur Gemahlin Unsre einzge Tochter geben Und ihn auch als Thronnachfolger In den Fürstenstand erheben.

Sintemal uns die Adresse Unsres Eidams noch zur Stunde Unbekannt, soll dies Reskript ihm Bringen Unsrer Gnade Kunde.

So geschehn den dritten Jenner Dreizehnhundert zwanzig sechs Vor Christi Geburt. — Signieret Von Uns: Rhampsenitus Rex.

Rhampsenit hat Wort gehalten, Nahm den Dieb zum Schwiegersohne, Und nach seinem Tode erbte Auch der Dieb Ägyptens Krone.

Er regierte wie die Andern, Schützte Handel und Talente, Wenig, heißt es, ward gestohlen Unter seinem Regimente.

#### Der weiße Elefant

Der König von Siam, Mahawasant, Beherrscht das halbe Indienland, Zwölf Könge, der große Mogul sogar, Sind seinem Szepter tributar.

Alljährlich mit Trommeln, Posaunen und Fahnen Ziehen nach Siam die Zinskarawanen, Viel tausend Kamele, hochberuckte, Schleppen die kostbarsten Landesprodukte.

Sieht er die schwerbepackten Kamele, So schmunzelt heimlich des Königs Seele, Öffentlich freilich pflegt er zu jammern, Es fehle an Raum in seinen Schatzkammern.

Doch diese Schatzkammern sind so weit, So groß und voller Herrlichkeit, Hier überflügelt der Wirklichkeit Pracht Die Märchen von Tausend und Eine Nacht.

»Die Burg des Indra« heißt die Halle, Wo aufgestellt die Götter alle, Bildsäulen von Gold, fein ziselieret, Mit Edelsteinen inkrustieret.

Sind an der Zahl wohl dreißig Tausend, Figuren abenteuerlich grausend, Mischlinge von Menschen- und Tiergeschöpfen, Mit vielen Händen und vielen Köpfen. Im »Purpursaale« sieht man verwundert Korallenbäume dreizehnhundert, Wie Palmen groß, seltsamer Gestalt, Geschnörkelt die Äste, ein roter Wald.

Das Estrich ist vom reinsten Kristalle Und widerspiegelt die Bäume alle. Fasanen vom buntesten Glanzgefieder Gehn gravitätisch dort auf und nieder.

Der Lieblingsaffe des Mahawasant Trägt an dem Hals ein seidenes Band, Dran hängt der Schlüssel, welcher erschleußt Die Halle, die man den Schlafsaal heißt.

Die Edelsteine vom höchsten Wert Die liegen wie Erbsen hier auf der Erd Hochaufgeschüttet, man findet dabei Diamanten so groß wie ein Hühnerei.

Auf grauen, mit Perlen gefüllten Säcken Pflegt hier der König sich hinzustrecken, Der Affe legt sich zum Monarchen, Und beide schlafen ein und schnarchen.

Das Kostbarste aber von allen Schätzen Des Königs, sein Glück, sein Seelenergötzen, Die Lust und der Stolz von Mahawasant, Das ist sein weißer Elefant.

Als Wohnung für diesen erhabenen Gast Ließ bauen der König den schönsten Palast, Es wird das Dach, mit Goldblech beschlagen, Von lotosknäufigen Säulen getragen. Am Tore stehen dreihundert Trabanten Als Ehrenwache des Elefanten, Und knieend, mit gekrümmtem Rucken, Bedienen ihn hundert schwarze Eunucken.

Man bringt auf einer güldnen Schüssel Die leckersten Bissen für seinen Rüssel, Er schlürft aus silbernen Eimern den Wein, Gewürzt mit den süßesten Spezerein.

Man salbt ihn mit Ambra und Rosenessenzen, Man schmückt sein Haupt mit Blumenkränzen, Als Fußdecke dienen dem edlen Tier Die kostbarsten Schals aus Kaschimir.

Das glücklichste Leben ist ihm beschieden, Doch Niemand auf Erden ist zufrieden. Das edle Tier, man weiß nicht wie, Versinkt in tiefe Melancholie.

Der weiße Melancholikus Steht traurig mitten im Überfluß. Man will ihn ermuntern, man will ihn erheitern, Jedoch die klügsten Versuche scheitern.

Vergebens kommen mit Springen und Singen Die Bajaderen, vergebens erklingen Die Zinken und Pauken der Musikanten, Doch nichts erlustigt den Elefanten.

Da täglich sich der Zustand verschlimmert, Wird Mahawasantes Herz bekümmert, Er läßt vor seines Thrones Stufen Den klügsten Astrologen rufen. »Sterngucker, ich laß dir das Haupt abschlagen,« Herrscht er ihn an, »kannst du mir nicht sagen, Was meinem Elefanten fehle, Warum so verdüstert seine Seele?«

Doch jener wirft sich dreimal zur Erde, Und endlich spricht er mit ernster Gebärde: »O König, ich will dir die Wahrheit verkünden, Du kannst dann handeln nach Gutbefinden.

»Es lebt im Norden ein schönes Weib Von hohem Wuchs und weißem Leib, Dein Elefant ist herrlich, unleugbar, Doch ist er nicht mit ihr vergleichbar.

»Mit ihr verglichen, erscheint er nur Ein weißes Mäuschen. Es mahnt die Statur An Bimha, die Riesin, im Ramajana, Und an der Epheser große Diana.

»Wie sich die Gliedermassen wölben Zum schönsten Bau! Es tragen dieselben Anmutig und stolz zwei hohe Pilaster Von blendend weißem Alabaster.

»Das ist Gott Amors kolossale Domkirche, der Liebe Kathedrale, Als Lampe brennt im Tabernakel Ein Herz, das ohne Falsch und Makel.

»Die Dichter jagen vergebens nach Bildern, Um ihre weiße Haut zu schildern, Selbst Gautier ist dessen nicht kapabel, — O diese Weiße ist implacable! »Des Himalaya Gipfelschnee Erscheint aschgrau in ihrer Näh, Die Lilje, die ihre Hand erfaßt, Vergilbt durch Eifersucht oder Kontrast.

»Gräfin Bianka ist der Name Von dieser großen weißen Dame; Sie wohnt zu Paris im Frankenland, Und diese liebt der Elefant.

»Durch wunderbare Wahlverwandtschaft, Im Traume machte er ihre Bekanntschaft, Und träumend in sein Herze stahl Sich dieses hohe Ideal.

»Sehnsucht verzehrt ihn seit jener Stund, Und er, der vormals so froh und gesund, Er ist ein vierfüßiger Werther geworden, Und träumt von einer Lotte im Norden.

»Geheimnisvolle Sympathie! Er sah sie nie und denkt an sie. Er trampelt oft im Mondschein umher Und seufzet: wenn ich ein Vöglein wär!

»In Siam ist nur der Leib, die Gedanken Sind bei Bianka im Lande der Franken, Doch diese Trennung von Leib und Seelc Schwächt sehr den Magen, vertrocknet die Kehle.

»Die leckersten Braten widern ihn an, Er liebt nur Dampfnudeln und Ossian, Er hüstelt schon, er magert ab, Die Sehnsucht schaufelt sein frühes Grab. »Willst du ihn retten, erhalten sein Leben, Der Säugetierwelt ihn wiedergeben, O König, so schicke den hohen Kranken Direkt nach Paris, der Hauptstadt der Franken.

»Wenn ihn alldort in der Wirklichkeit Der Anblick der schönen Frau erfreut, Die seiner Träume Urbild gewesen, Dann wird er von seinem Trübsinn genesen.

»Wo seiner Schönen Augen strahlen, Da schwinden seiner Seele Qualen, Ihr Lächeln verscheucht die letzten Schatten, Die hier sich eingenistet hatten,

»Und ihre Stimme, wie 'n Zauberlied, Löst sie den Zwiespalt in seinem Gemüt, Froh hebt er wieder die Lappen der Ohren, Er fühlt sich verjüngt, wie neugeboren.

»Es lebt sich so lieblich, es lebt sich so süß Am Seinestrand, in der Stadt Paris! Wie wird sich dorten zivilisieren Dein Elefant und amüsieren!

»Vor allem aber, o König, lasse Ihm reichlich füllen die Reisekasse, Und gib ihm einen Kreditbrief mit Auf Rothschild frères in der rue Lafitte.

»Ja, einen Kreditbrief von einer Million Dukaten etwa, — der Herr Baron Von Rothschild sagt von ihm alsdann: Der Elefant ist ein braver Mann!« So sprach der Astrolog, und wieder Warf er sich dreimal zur Erde nieder. Der König entließ ihn mit reichen Geschenken, Und streckte sich aus, um nachzudenken.

Er dachte hin, er dachte her, Das Denken wird den Königen schwer. Sein Affe sich zu ihm niedersetzt, Und beide schlafen ein zuletzt.

Was er beschlossen, das kann ich erzählen Erst später, die indischen Mall'posten fehlen. Die letzte, welche uns zugekommen, Die hat den Weg über Suez genommen.

# Schelm von Bergen

Im Schloß zu Düsseldorf am Rhein Wird Mummenschanz gehalten, Da flimmern die Kerzen, da rauscht die Musik, Da tanzen die bunten Gestalten.

Da tanzt die schöne Herzogin, Sie lacht laut auf beständig; Ihr Tänzer ist ein schlanker Fant, Gar höfisch und behendig.

Er trägt eine Maske von schwarzem Samt, Daraus gar freudig blicket Ein Auge, wie ein blanker Dolch, Halb aus der Scheide gezücket.

Es jubelt die Fastnachtsgeckenschar, Wenn Jene vorüberwalzen. Der Drickes und die Marizzebill Grüßen mit Schnarren und Schnalzen.

Und die Trompeten schmettern drein, Der närrische Brummbaß brummet, Bis endlich der Tanz ein Ende nimmt Und die Musik verstummet.

»Durchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir, Ich muß nach Hause gehen —«
Die Herzogin lacht: Ich laß dich nicht fort,
Bevor ich dein Antlitz gesehen.

»Durchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir, Mein Anblick bringt Schrecken und Grauen —« Die Herzogin lacht: Ich fürchte mich nicht, Ich will dein Antlitz schauen.

»Durchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir, Der Nacht und dem Tode gehör ich —« Die Herzogin lacht: Ich lasse dich nicht, Dein Antlitz zu schauen begehr ich.

Wohl sträubt sich der Mann mit finsterm Wort, Das Weib nicht zähmen kunnt er; Sie riß zuletzt ihm mit Gewalt Die Maske vom Antlitz herunter.

Das ist der Scharfrichter von Bergen! so schreit Entsetzt die Menge im Saale Und weichet scheusam – die Herzogin Stürzt fort zu ihrem Gemahle.

Der Herzog ist klug, er tilgte die Schmach Der Gattin auf der Stelle. Er zog sein blankes Schwert und sprach: Knie vor mir nieder, Geselle!

Mit diesem Schwertschlag mach ich dich Jetzt ehrlich und ritterzünftig, Und weil du ein Schelm, so nenne dich Herr Schelm von Bergen künftig.

So ward der Henker ein Edelmann Und Ahnherr der Schelme von Bergen. Ein stolzes Geschlecht! es blühte am Rhein. Jetzt schläft es in steinernen Särgen.

## Valkyren

Unten Schlacht. Doch oben schossen Durch die Luft auf Wolkenrossen Drei Valkyren, und es klang Schilderklirrend ihr Gesang:

Fürsten hadern, Völker streiten, Jeder will die Macht erbeuten, Herrschaft ist das höchste Gut, Höchste Tugend ist der Mut.

Heisa! vor dem Tod beschützen Keine stolzen Eisenmützen, Und das Heldenblut zerrinnt Und der schlechtre Mann gewinnt.

Lorbeerkränze, Siegesbogen! Morgen kommt er eingezogen, Der den Bessern überwand Und gewonnen Leut und Land.

Bürgermeister und Senator Holen ein den Triumphator, Tragen ihm die Schlüssel vor, Und der Zug geht durch das Tor.

Hei! da böllerts von den Wällen, Zinken und Trompeten gellen, Glockenklang erfüllt die Luft, Und der Pöbel Vivat! ruft.

Lächelnd stehen auf Balkonen Schöne Fraun, und Blumenkronen Werfen sie dem Sieger zu. Dieser grüßt mit stolzer Ruh.

# Schlachtfeld bei Hastings

Der Abt von Waltham seufzte tief, Als er die Kunde vernommen, Daß König Harold elendiglich Bei Hastings umgekommen.

Zwei Mönche, Asgod und Ailrik genannt, Die schickt' er aus als Boten, Sie sollten suchen die Leiche Harolds Bei Hastings unter den Toten.

Die Mönche gingen traurig fort Und kehrten traurig zurücke: »Hochwürdiger Vater, die Welt ist uns gram, Wir sind verlassen vom Glücke.

»Gefallen ist der beßre Mann, Es siegte der Bankert, der schlechte, Gewappnete Diebe verteilen das Land Und machen den Freiling zum Knechte.

»Der lausigste Lump aus der Normandie Wird Lord auf der Insel der Britten, Ich sah einen Schneider aus Bayeux, er kam Mit goldnen Sporen geritten.

»Weh dem, der jetzt ein Sachse ist! Ihr Sachsenheilige droben Im Himmelreich, nehmt euch in Acht, Ihr seid der Schmach nicht enthoben.

»Jetzt wissen wir, was bedeutet hat Der große Komet, der heuer Blutrot am nächtlichen Himmel ritt Auf einem Besen von Feuer. »Bei Hastings in Erfüllung ging Des Unsterns böses Zeichen, Wir waren auf dem Schlachtfeld dort Und suchten unter den Leichen.

»Wir suchten hin, wir suchten her, Bis alle Hoffnung verschwunden — Den Leichnam des toten Königs Harold, Wir haben ihn nicht gefunden.«

Asgod und Ailrik sprachen also, Der Abt rang jammernd die Hände, Versank in tiefe Nachdenklichkeit Und sprach mit Seufzen am Ende:

»Zu Grendelfield am Bardenstein, Just in des Waldes Mitte, Da wohnet Edith Schwanenhals In einer dürftgen Hütte.

»Man hieß sie Edith Schwanenhals, Weil wie der Hals der Schwäne Ihr Nacken war, der König Harold, Er liebte die junge Schöne.

»Er hat sie geliebt, geküßt und geherzt, Und endlich verlassen, vergessen. Die Zeit verfließt, wohl sechzehn Jahr Verflossen unterdessen.

»Begebt euch, Brüder, zu diesem Weib Und laßt sie mit euch gehen Zurück nach Hastings, der Blick des Weibs Wird dort den König erspähen. »Nach Waltham-Abtei hierher alsdann Sollt ihr die Leiche bringen, Damit wir christlich bestatten den Leib Und für die Seele singen.«

Um Mitternacht gelangten schon Die Boten zur Hütte im Walde: »Erwache, Edith Schwanenhals, Und folge uns alsbalde.

»Der Herzog der Normannen hat Den Sieg davongetragen, Und auf dem Feld bei Hastings liegt Der König Harold erschlagen.

»Komm mit nach Hastings, wir suchen dort Den Leichnam unter den Toten, Und bringen ihn nach Waltham=Abtei, Wie uns der Abt geboten.«

Kein Wort sprach Edith Schwanenhals, Sie schürzte sich geschwinde Und folgte den Mönchen, ihr greisendes Haar Das flatterte wild im Winde.

Es folgte barfuß das arme Weib Durch Sümpfe und Baumgestrüppe. Bei Tagesanbruch gewahrten sie schon Zu Hastings die kreidige Klippe.

Der Nebel, der das Schlachtfeld bedeckt Als wie ein weißes Lailich, Zerfloß allmählig, es flatterten auf Die Dohlen und krächzten abscheulich. Viel tausend Leichen lagen dort Erbärmlich auf blutiger Erde, Nacht ausgeplündert, verstümmelt, zerfleischt, Daneben die Äser der Pferde.

Es wadete Edith Schwanenhals Im Blute mit nachten Füßen, Wie Pfeile aus ihrem stieren Aug Die forschenden Blicke schießen.

Sie suchte hin, sie suchte her, Oft mußte sie mühsam verscheuchen Die fraßbegierige Rabenschar, Die Mönche hinter ihr keuchen.

Sie suchte schon den ganzen Tag, Es ward schon Abend — plötzlich Bricht aus der Brust des armen Weibs Ein geller Schrei, entsetzlich.

Gefunden hat Edith Schwanenhals Des toten Königs Leiche. Sie sprach kein Wort, sie weinte nicht, Sie küßte das Antlitz, das bleiche.

Sie küßte die Stirne, sie küßte den Mund, Sie hielt ihn fest umschlossen, Sie küßte auf des Königs Brust Die Wunde blutumflossen.

Auf seiner Schulter erblickt sie auch — Und sie bedeckt sie mit Küssen — Drei kleine Narben, Denkmäler der Lust, Die sie einst hinein gebissen. Die Mönche konnten mittlerweil Baumstämme zusammenfugen; Das war die Bahre, worauf sie alsdann Den toten König trugen.

Sie trugen ihn nach Waltham-Abtei, Daß man ihn dort begrübe, Es folgte Edith Schwanenhals Der Leiche ihrer Liebe.

Sie sang die Totenlitanein In kindisch frommer Weise, Das klang so schauerlich in der Nacht — Die Mönche beteten leise. —

### Karl I.

Im Wald, in der Köhlerhütte, sitzt Trübsinnig allein der König, Er sitzt an der Wiege des Köhlerkinds Und wiegt und singt eintönig:

Eiapopeia, was raschelt im Stroh? Es blöken im Stalle die Schafe – Du trägst das Zeichen an der Stirn Und lächelst so furchtbar im Schlafe.

Eiapopeia, das Kätzchen ist tot — Du trägst auf der Stirne das Zeichen — Du wirst ein Mann und schwingst das Beil, Schon zittern im Walde die Eichen. Der alte Köhlerglaube verschwand, Es glauben die Köhlerkinder — Eiapopeia — nicht mehr an Gott, Und an den König noch minder.

Das Kätzchen ist tot, die Mäuschen sind froh – Wir müssen zu Schanden werden – Eiapopeia – im Himmel der Gott Und ich, der König auf Erden.

Mein Mut erlischt, mein Herz ist krank, Und täglich wird es kränker — Eiapopeia — du Köhlerkind, Ich weiß es, du bist mein Henker.

Mein Todesgesang ist dein Wiegenlied – Eiapopeia – die greisen Haarlocken schneidest du ab zuvor – Im Nacken klirrt mir das Eisen.

Eiapopeia, was raschelt im Stroh? Du hast das Reich erworben, Und schlägst mir das Haupt vom Rumpf herab — Das Kätzchen ist gestorben.

Eiapopeia, was raschelt im Stroh? Es blöken im Stalle die Schafe. Das Kätzchen ist tot, die Mäuschen sind froh – Schlafe, mein Henkerchen, schlafe!

#### Maria Antoinette

Wie heiter im Tuilerienschloß Blinken die Spiegelfenster, Und dennoch dort am hellen Tag Gehn um die alten Gespenster.

Es spukt im Pavillon de Flor' Maria Antoinette, Sie hält dort Morgens ihr Lever Mit strenger Etikette.

Geputzte Hofdamen. Die meisten stehn, Auf Tabourets andre sitzen, Die Kleider von Atlas und Goldbrokat, Behängt mit Juwelen und Spitzen.

Die Taille ist schmal, der Reifrock bauscht, Darunter lauschen die netten Hochhackigen Füßchen so klug hervor – Ach, wenn sie nur Köpfe hätten!

Sie haben alle keinen Kopf, Der Königin selbst manquieret Der Kopf, und Ihro Majestät Ist deshalb nicht frisieret.

Ja, Sie, die mit turmhohem Toupet So stolz sich konnte gebaren, Die Tochter Maria Theresias, Die Enkelin deutscher Cäsaren,

Sie muß jetzt spuken ohne Frisur Und ohne Kopf, im Kreise Von unfrisierten Edelfraun, Die kopflos gleicherweise. Das sind die Folgen der Revolution Und ihrer fatalen Doktrine, An Allem ist Schuld Jean Jacques Rousseau, Voltaire und die Guillotine.

Doch sonderbar! es dünkt mich schier, Als hätten die armen Geschöpfe Gar nicht bemerkt, wie tot sie sind Und daß sie verloren die Köpfe.

Ein leeres Gespreize, ganz wie sonst, Ein abgeschmacktes Scherwenzen – Possierlich sind und schauderhaft Die kopflosen Reverenzen.

Es knixt die erste Dame d'atour Und bringt ein Hemd von Linnen, Die zweite reicht es der Königin, Und beide knixen von hinnen.

Die dritte Dam und die vierte Dam Knixen und niederknieen Vor Ihrer Majestät, um Ihr Die Strümpfe anzuziehen.

Ein Ehrenfräulein kommt und knixt Und bringt das Morgenjäckchen, Ein andres Fräulein knixt und bringt Der Königin Unterröckchen.

Die Oberhofmeisterin steht dabei, Sie fächert die Brust, die weiße, Und in Ermanglung eines Kopfs Lächelt sie mit dem Steiße.

Wohl durch die verhängten Fenster wirft Die Sonne neugierige Blicke, Doch wie sie gewahrt den alten Spuk, Prallt sie erschrocken zurücke.

#### Pomare

Ī

Alle Liebesgötter jauchzen Mir im Herzen, und Fanfare Blasen sie und rufen: Heil! Heil der Königin Pomare!

Jene nicht von Otahaiti — Missionärisiert ist jene — Die ich meine, die ist wild, Eine ungezähmte Schöne.

Zweimal in der Woche zeigt sie Öffentlich sich ihrem Volke In dem Garten Mabill, tanzt Dort den Cancan, auch die Polke.

Majestät in jedem Schritte, Jede Beugung Huld und Gnade, Eine Fürstin jeder Zoll Von der Hüfte bis zur Wade –

Also tanzt sie — und es blasen Liebesgötter die Fanfare Mir im Herzen, rufen: Heil! Heil der Königin Pomare!

#### II

Sie tanzt. Wie sie das Leibchen wiegt! Wie jedes Glied sich zierlich biegt! Das ist ein Flattern und ein Schwingen, Um wahrlich aus der Haut zu springen.

Sie tanzt. Wenn sie sich wirbelnd dreht Auf einem Fuß, und stille steht Am End mit ausgestreckten Armen, Mag Gott sich meiner Vernunft erbarmen! Sie tanzt. Derselbe Tanz ist das, Den einst die Tochter Herodias' Getanzt vor dem Judenkönig Herodes. Ihr Auge sprüht wie Blitze des Todes.

Sie tanzt mich rasend — ich werde toll — Sprich, Weib, was ich dir schenken soll? Du lächelst? Heda! Trabanten! Läufer! Man schlage ab das Haupt dem Täufer!

### III

Gestern noch fürs liebe Brot Wälzte sie sich tief im Kot, Aber heute schon mit Vieren Fährt das stolze Weib spazieren. In die seidnen Kissen drückt Sie das Lockenhaupt, und blickt Vornehm auf den großen Haufen Derer, die zu Fuße laufen.

Wenn ich dich so fahren seh,
Tut es mir im Herzen weh!
Ach, es wird dich dieser Wagen
Nach dem Hospitale tragen,
Wo der grausenhafte Tod
Endlich endigt deine Not,
Und der Carabin mit schmierig
Plumper Hand und lernbegierig
Deinen schönen Leib zerfetzt,
Anatomisch ihn zersetzt —
Deine Rosse trifft nicht minder
Einst zu Montfaucon der Schinder.

### IV

Besser hat es sich gewendet, Das Geschick, das dich bedroht' — Gott sei Dank, du hast geendet, Gott sei Dank, und du bist tot.

In der Dachstub deiner armen Alten Mutter starbest du, Und sie schloß dir mit Erbarmen Deine schönen Augen zu.

Kaufte dir ein gutes Lailich, Einen Sarg, ein Grab sogar. Die Begräbnisfeier freilich Etwas kahl und ärmlich war.

Keinen Pfaffen hört' man singen, Keine Glocke klagte schwer, Hinter deiner Bahre gingen Nur dein Hund und dein Friseur.

»Ach, ich habe der Pomare,« Seufzte dieser, »oft gekämmt Ihre langen schwarzen Haare, Wenn sie vor mir saß im Hemd.«

Was den Hund betrifft, so rannt er Schon am Kirchhofstor davon, Und ein Unterkommen fand er Späterhin bei Ros' Pompon, Ros' Pompon, der Provenzalin, Die den Namen Königin Dir mißgönnt und als Rivalin Dich verklatscht mit niederm Sinn.

Arme Königin des Spottes, Mit dem Diadem von Kot, Bist gerettet jetzt durch Gottes Ewge Güte, du bist tot.

Wie die Mutter, so der Vater Hat Barmherzigkeit geübt, Und ich glaube, dieses tat er, Weil auch du so viel geliebt.

# Der Apollogott

Ī

Das Kloster ist hoch auf Felsen gebaut, Der Rhein vorüberrauschet; Wohl durch das Gitterfenster schaut Die junge Nonne und lauschet.

Da fährt ein Schifflein, märchenhaft Vom Abendrot beglänzet; Es ist bewimpelt von buntem Taft, Von Lorbeern und Blumen bekränzet.

Ein schöner blondgelockter Fant Steht in des Schiffes Mitte, Sein goldgesticktes Purpurgewand Ist von antikem Schnitte.

Zu seinen Füßen liegen da Neun marmorschöne Weiber, Die hochgeschürzte Tunika Umschließt die schlanken Leiber.

Der Goldgelockte lieblich singt Und spielt dazu die Leier, Ins Herz der armen Nonne dringt Das Lied und brennt wie Feuer.

Sie schlägt ein Kreuz, und noch einmal Schlägt sie ein Kreuz, die Nonne, Nicht scheucht das Kreuz die süße Qual, Nicht bannt es die bittre Wonne.

II

Ich bin der Gott der Musika, Verehrt in allen Landen, Mein Tempel hat in Gräcia, Auf Mont-Parnaß gestanden. Auf Mont-Parnaß in Gräcia, Da hab ich oft gesessen Am holden Quell Kastalia, Im Schatten der Zypressen.

Vokalisierend saßen da Um mich herum die Töchter, Das sang und klang la=la, la=la! Geplauder und Gelächter.

Mitunter rief tra=ra, tra=ra! Ein Waldhorn aus dem Holze, Dort jagte Artemisia, Mein Schwesterlein, die Stolze.

Ich weiß es nicht, wie mir geschah: Ich brauchte nur zu nippen Vom Wasser der Kastalia, Da tönten meine Lippen.

Ich sang — und wie von selbst beinah Die Leier klang, berauschend, Mir war, als ob ich Daphne sah, Aus Lorbeerbüschen lauschend.

Ich sang — und wie Ambrosia Wohlrüche sich ergossen, Es war von einer Gloria Die ganze Welt umflossen.

Wohl tausend Jahr aus Gräcia Bin ich verbannt, vertrieben — Doch ist mein Herz in Gräcia, In Gräcia geblieben.

### III

In der Tracht der Beguinen, In dem Mantel mit der Kappe Von der gröbsten schwarzen Sersche, Ist vermummt die junge Nonne.

Hastig längs des Rheines Ufern Schreitet sie hinab die Landstraß, Die nach Holland führt, und hastig Fragt sie jeden, der vorbeikommt:

»Habt ihr nicht gesehn Apollo? Einen roten Mantel trägt er, Lieblich singt er, spielt die Leier, Und er ist mein holder Abgott.«

Keiner will ihr Rede stehen, Mancher dreht ihr stumm den Rücken, Mancher glotzt sie an und lächelt, Mancher seufzet: Armes Kind!

Doch des Wegs herangetrottelt Kommt ein schlottrig alter Mensch, Fingert in der Luft, wie rechnend, Näselnd singt er vor sich hin.

Einen schlappen Quersack trägt er, Auch ein klein dreieckig Hütchen, Und mit schmunzelnd klugen Äuglein Hört er an den Spruch der Nonne: »Habt ihr nicht gesehn Apollo? Einen roten Mantel trägt er, Lieblich singt er, spielt die Leier, Und er ist mein holder Abgott.«

Jener aber gab zur Antwort, Während er sein Köpfchen wiegte Hin und her, und gar possierlich Zupste an dem spitzen Bärtchen:

Ob ich ihn gesehen habe? Ja, ich habe ihn gesehen Oft genug zu Amsterdam, In der deutschen Synagoge.

Denn er war Vorsänger dorten, Und da hieß er Rabbi Faibisch, Was auf Hochdeutsch heißt Apollo – Doch mein Abgott ist er nicht.

Roter Mantel? Auch den roten Mantel kenn ich. Echter Scharlach, Kostet acht Florin die Elle, Und ist noch nicht ganz bezahlt.

Seinen Vater Moses Jitscher Kenn ich gut. Vorhautabschneider Ist er bei den Portugiesen. Er beschnitt auch Souveräne.

Seine Mutter ist Cousine Meines Schwagers, und sie handelt Auf der Gracht mit sauern Gurken Und mit abgelebten Hosen. Haben kein Pläsier am Sohne. Dieser spielt sehr gut die Leier, Aber leider noch viel besser Spielt er oft Tarock und L'hombre.

Auch ein Freigeist ist er, aß Schweinefleisch, verlor sein Amt, Und er zog herum im Lande Mit geschminkten Komödianten.

In den Buden, auf den Märkten, Spielte er den Pickelhering, Holofernes, König David, Diesen mit dem besten Beifall.

Denn des Königs eigne Lieder Sang er in des Königs eigner Muttersprache, tremulierend In des Nigens alter Weise.

Aus dem Amsterdamer Spielhuis Zog er jüngst etwelche Dirnen, Und mit diesen Musen zieht er Jetzt herum als ein Apollo.

Eine dicke ist darunter, Die vorzüglich quiekt und grünzelt, Ob dem großen Lorbeerkopfputz Nennt man sie die grüne Sau.

### Kleines Volk

In einem Pißpott kam er geschwommen, Hochzeitlich geputzt, hinab den Rhein. Und als er nach Rotterdam gekommen, Da sprach er: »Juffräuken, willst du mich frein?

»Ich führe dich, geliebte Schöne, Nach meinem Schloß, ins Brautgemach, Die Wände sind eitel Hobelspäne, Aus Häckerling besteht das Dach.

»Da ist es so puppenniedlich und nette, Da lebst du wie eine Königin! Die Schale der Walnuß ist unser Bette, Von Spinnweb sind die Laken drin.

»Ameiseneier, gebraten in Butter, Essen wir täglich, auch Würmchengemüs, Und später erb ich von meiner Frau Mutter Drei Nonnenfürzchen, die schmecken so süß.

»Ich habe Speck, ich habe Schwarten, Ich habe Fingerhüte voll Wein, Auch wächst eine Rübe in meinem Garten, Du wirst wahrhaftig glücklich sein!«

Das war ein Locken und ein Werben! Wohl seufzte die Braut: ach Gott! ach Gott! Sie war wehmütig, wie zum Sterben — Doch endlich stieg sie hinab in den Pott.

Sind Christenleute oder Mäuse Die Helden des Lieds? Ich weiß es nicht mehr. Im Beverland hört ich die schnurrige Weise, Es sind nun dreißig Jahre her.

### Zwei Ritter

Crapülinski und Waschlapski, Polen aus der Polackei, Fochten für die Freiheit, gegen Moskowiter-Tyrannei.

Fochten tapfer und entkamen Endlich glücklich nach Paris – Leben bleiben, wie das Sterben Für das Vaterland, ist süß.

Wie Achilles und Patroklus, David und sein Jonathan, Liebten sich die beiden Polen, Küßten sich: »Kochan! Kochan!«

Keiner je verriet den Andern, Blieben Freunde, ehrlich, treu, Ob sie gleich zwei edle Polen, Polen aus der Polackei.

Wohnten in derselben Stube, Schliefen in demselben Bette, Eine Laus und eine Seele, Kratzten sie sich um die Wette.

Speisten in derselben Kneipe, Und da keiner wollte leiden, Daß der Andre für ihn zahle, Zahlte keiner von den Beiden.

Auch dieselbe Henriette Wäscht für beide edle Polen, Trällernd kommt sie jeden Monat, — Um die Wäsche abzuholen. Ja, sie haben wirklich Wäsche, Jeder hat der Hemden zwei, Ob sie gleich zwei edle Polen, Polen aus der Polackei.

Sitzen heute am Kamine, Wo die Flammen traulich flackern, Draußen Nacht und Schneegestöber Und das Rollen von Fiakern.

Eine große Bowle Punsch (Es versteht sich, unverzückert, Unversäuert, unverwässert) Haben sie bereits geschlückert.

Und von Wehmut wird beschlichen Ihr Gemüte, ihr Gesicht Wird befeuchtet schon von Zähren, Und der Crapülinski spricht:

»Hätt ich doch hier in Paris Meinen Bärenpelz, den lieben Schlafrock und die Katzfell=Nachtmütz, Die im Vaterland geblieben!«

Ihm erwiderte Waschlapski: »O du bist ein treuer Schlachzitz, Denkest immer an der Heimat Bärenpelz und Katzfell-Nachtmütz.

Polen ist noch nicht verloren, Unsre Weiber, sie gebären, Unsre Jungfraun tun dasselbe, Werden Helden uns bescheren,

Helden, wie der Held Sobieski, Wie Schelmufski und Uminski, Eskrokewitsch, Schubiakski, Und der große Eselinski.«

### Das goldne Kalb

Doppelflöten, Hörner, Geigen Spielen auf zum Götzenreigen, Und es tanzen Jakobs Töchter Um das goldne Kalb herum — Brum — brum — brum — Paukenschläge und Gelächter!

Hochgeschürzt bis zu den Lenden Und sich fassend an den Händen, Jungfraun edelster Geschlechter Kreisen wie ein Wirbelwind Um das Rind — Paukenschläge und Gelächter!

Aron selbst wird fortgezogen Von des Tanzes Wahnsinnwogen, Und er selbst, der Glaubenswächter, Tanzt im Hohenpriesterrock, Wie ein Bock — Paukenschläge und Gelächter!

# König David

Lächelnd scheidet der Despot, Denn er weiß, nach seinem Tod Wechselt Willkür nur die Hände, Und die Knechtschaft hat kein Ende.

Armes Volk! wie Pferd und Farrn Bleibt es angeschirrt am Karrn, Und der Nacken wird gebrochen, Der sich nicht bequemt den Jochen.

Sterbend spricht zu Salomo König David: Apropos, Daß ich Joab dir empfehle, Einen meiner Generäle.

Dieser tapfre General Ist seit Jahren mir fatal, Doch ich wagte den Verhaßten Niemals ernstlich anzutasten.

Du, mein Sohn, bist fromm und klug, Gottesfürchtig, stark genug, Und es wird dir leicht gelingen, Jenen Joab umzubringen.

# König Richard

Wohl durch der Wälder einödige Pracht Jagt ungestüm ein Reiter; Er bläst ins Horn, er singt und lacht Gar seelenvergnügt und heiter.

Sein Harnisch ist von starkem Erz, Noch stärker ist sein Gemüte, Das ist Herr Richard Löwenherz, Der christlichen Ritterschaft Blüte.

Willkommen in England! rufen ihm zu Die Bäume mit grünen Zungen — Wir freuen uns, o König, daß du Östreichischer Haft entsprungen.

Dem König ist wohl in der freien Luft, Er fühlt sich wie neugeboren, Er denkt an Östreichs Festungsduft — Und gibt seinem Pferde die Sporen.

### Der Asra

Täglich ging die wunderschöne Sultanstochter auf und nieder Um die Abendzeit am Springbrunn, Wo die weißen Wasser plätschern.

Täglich stand der junge Sklave Um die Abendzeit am Springbrunn, Wo die weißen Wasser plätschern, Täglich ward er bleich und bleicher.

Eines Abends trat die Fürstin Auf ihn zu mit raschen Worten: Deinen Namen will ich wissen, Deine Heimat, deine Sippschaft!

Und der Sklave sprach: Ich heiße Mohamet, ich bin aus Yemmen, Und mein Stamm sind jene Asra, Welche sterben, wenn sie lieben.

### Himmelsbräute

Wer dem Kloster geht vorbei Mitternächtlich, sieht die Fenster Hell erleuchtet. Ihren Umgang Halten dorten die Gespenster.

Eine düstre Prozession Toter Ursulinerinnen, Junge, hübsche Angesichter Lauschen aus Kapuz und Linnen.

Tragen Kerzen in der Hand, Die unheimlich blutrot schimmern, Seltsam widerhallt im Kreuzgang Ein Gewisper und ein Wimmern.

Nach der Kirche geht der Zug, Und sie setzen dort sich nieder Auf des Chores Buchsbaumstühle Und beginnen ihre Lieder.

Litaneienfromme Weisen, Aber wahnsinnwüste Worte, Arme Seelen sind es, welche Pochen an des Himmels Pforte.

»Bräute Christi waren wir, Doch die Weltlust uns betörte, Und da gaben wir dem Cäsar, Was dem lieben Gott gehörte.

»Reizend ist die Uniform Und des Schnurrbarts Glanz und Glätte, Doch verlockend sind am meisten Cäsars goldne Epaulette. »Ach, der Stirne, welche trug Eine Dornenkrone weiland, Gaben wir ein Hirschgeweihe — Wir betrogen unsern Heiland.

»Jesus, der die Güte selbst, Weinte sanst ob unsrer Fehle, Und er sprach: Vermaledeit Und verdammt sei eure Seele!

»Grabentstiegner Spuk der Nacht, Müssen büßend wir nunmehre Irre gehn in diesen Mauern — Miserere! Miserere!

»Ach, im Grabe ist es gut, Ob es gleich viel besser wäre In dem warmen Himmelreiche — Miserere! Miserere!

»Süßer Jesus, o vergib Endlich uns die Schuld, die schwere, Schließ uns auf den warmen Himmel — Miserere! Miserere!«

Also singt die Nonnenschar, Und ein längst verstorbner Küster Spielt die Orgel. Schattenhände Stürmen toll durch die Register.

# Pfalzgräfin Jutta

Pfalzgräfin Jutta fuhr über den Rhein, Im leichten Kahn, bei Mondenschein. Die Zofe rudert, die Gräfin spricht: »Siehst du die sieben Leichen nicht, Die hinter uns kommen Einhergeschwommen — So traurig schwimmen die Toten!

»Das waren Ritter voll Jugendlust — Sie sanken zärtlich an meine Brust Und schwuren mir Treue — Zur Sicherheit, Daß sie nicht brächen ihren Eid, Ließ ich sie ergreifen Sogleich und ersäufen — So traurig schwimmen die Toten!«

Die Zofe rudert, die Gräfin lacht.
Das hallt so höhnisch durch die Nacht!
Bis an die Hüfte tauchen hervor
Die Leichen und strecken die Finger empor,
Wie schwörend — Sie nicken
Mit gläsernen Blicken —
So traurig schwimmen die Toten!

# Der Mohrenkönig

Ins Exil der Alpuxarren Zog der junge Mohrenkönig, Schweigsam und das Herz voll Kummer Ritt er an des Zuges Spitze.

Hinter ihm auf hohen Zeltern Oder auch in güldnen Sänsten Saßen seines Hauses Frauen, Schwarze Mägde trägt das Maultier.

Hundert treue Diener folgen Auf arabisch edlen Rappen, Stolze Gäule, doch die Reiter Hängen schlottrig in den Sätteln.

Keine Zymbel, keine Pauke, Kein Gesangeslaut ertönte, Nur des Maultiers Silberglöckchen Wimmern schmerzlich in der Stille.

Auf der Höhe, wo der Blick Ins Duero-Tal hinabschweift, Und die Zinnen von Granada Sichtbar sind zum letzten Male:

Dorten stieg vom Pferd der König Und betrachtete die Stadt, Die im Abendlichte glänzte, Wie geschmückt mit Gold und Purpur.

Aber, Allah! Welch ein Anblick! Statt des vielgeliebten Halbmonds, Prangen Spaniens Kreuz und Fahnen Auf den Türmen der Alhambra. Ach, bei diesem Anblick brachen Aus des Königs Brust die Seufzer, Tränen überströmten plötzlich Wie ein Sturzbach seine Wangen.

Düster von dem hohen Zelter Schaut' herab des Königs Mutter, Schaut' auf ihres Sohnes Jammer, Und sie schalt ihn stolz und bitter.

»Boabdil el Chico,« sprach sie, »Wie ein Weib beweinst du jetzo Jene Stadt, die du nicht wußtest Zu verteidgen wie ein Mann.«

Als des Königs liebste Kebsin Solche harte Rede hörte, Stürzte sie aus ihrer Sänfte Und umhalste den Gebieter.

»Boabdil el Chico, «sprach sie, »Tröste dich, mein Heißgeliebter, Aus dem Abgrund deines Elends Blüht hervor ein schöner Lorbeer.

»Nicht allein der Triumphator, Nicht allein der sieggekrönte Günstling jener blinden Göttin, Auch der blutge Sohn des Unglücks,

»Auch der heldenmütge Kämpfer, Der dem ungeheuren Schicksal Unterlag, wird ewig leben In der Menschen Angedenken.« »Berg des letzten Mohrenseufzers« Heißt bis auf den heutgen Tag Jene Höhe, wo der König Sah zum letzten Mal Granada.

Lieblich hat die Zeit erfüllet Seiner Liebsten Prophezeiung, Und des Mohrenkönigs Name Ward verherrlicht und gefeiert.

Nimmer wird sein Ruhm verhallen, Ehe nicht die letzte Saite Schnarrend losspringt von der letzten Andalusischen Gitarre.

# Geoffroy Rudel und Melisande von Tripoli

In dem Schlosse Blay erblickt man Die Tapete an den Wänden, So die Gräfin Tripolis Einst gestickt mit klugen Händen.

Ihre ganze Seele stickte Sie hinein, und Liebesträne Hat gefeit das seidne Bildwerk, Welches darstellt jene Szene:

Wie die Gräfin den Rudèl Sterbend sah am Strande liegen, Und das Urbild ihrer Sehnsucht Gleich erkannt' in seinen Zügen. Auch Rudèl hat hier zum ersten Und zum letzten Mal erblicket In der Wirklichkeit die Dame, Die ihn oft im Traum entzücket.

Über ihn beugt sich die Gräfin, Hält ihn liebevoll umschlungen, Küßt den todesbleichen Mund, Der so schön ihr Lob gesungen!

Ach! der Kuß des Willkomms wurde Auch zugleich der Kuß des Scheidens, Und so leerten sie den Kelch Höchster Lust und tiefsten Leidens.

In dem Schlosse Blay allnächtlich Gibts ein Rauschen, Knistern, Beben, Die Figuren der Tapete Fangen plötzlich an zu leben.

Troubadour und Dame schütteln Die verschlafnen Schattenglieder, Treten aus der Wand und wandeln Durch die Säle auf und nieder.

Trautes Flüstern, sanftes Tändeln, Wehmutsüße Heimlichkeiten, Und posthume Galantrie Aus des Minnesanges Zeiten:

»Geoffroy! Mein totes Herz Wird erwärmt von deiner Stimme, In den längst erloschnen Kohlen Fühl ich wieder ein Geglimme!« »»Melisande! Glück und Blume! Wenn ich dir ins Auge sehe, Leb ich auf — gestorben ist Nur mein Erdenleid und =Wehe.««

»Geoffroy! Wir liebten uns Einst im Traume, und jetzunder Lieben wir uns gar im Tode — Gott Amour tat dieses Wunder!«

»» Melisande! Was ist Traum? Was ist Tod? Nur eitel Töne. In der Liebe nur ist Wahrheit, Und dich lieb ich, ewig Schöne.««

»Geoffroy! Wie traulich ist es Hier im stillen Mondscheinsaale, Möchte nicht mehr draußen wandeln In des Tages Sonnenstrahle.«

»» Melisande! teure Närrin, Du bist selber Licht und Sonne, Wo du wandelst, blüht der Frühling, Sprossen Lieb und Maienwonne!««

Also kosen, also wandeln Jene zärtlichen Gespenster Auf und ab, derweil das Mondlicht Lauschet durch die Bogenfenster.

Doch den holden Spuk vertreibend, Kommt am End die Morgenröte – Jene huschen scheu zurück In die Wand, in die Tapete.

### Der Dichter Firdusi

I

Goldne Menschen, Silbermenschen! Spricht ein Lump von einem Thoman, Ist die Rede nur von Silber, Ist gemeint ein Silberthoman.

Doch im Munde eines Fürsten, Eines Schaches, ist ein Thoman Gülden stets, ein Schach empfängt Und er gibt nur goldne Thoman.

Also denken brave Leute, Also dachte auch Firdusi, Der Verfasser des berühmten Und vergötterten Schach Nameh.

Dieses große Heldenlied Schrieb er auf Geheiß des Schaches, Der für jeden seiner Verse Einen Thoman ihm versprochen.

Siebzehnmal die Rose blühte, Siebzehnmal ist sie verwelket, Und die Nachtigall besang sie Und verstummte siebzehnmal —

Unterdessen saß der Dichter An dem Webstuhl des Gedankens, Tag und Nacht, und webte emsig Seines Liedes Riesenteppich —

Riesenteppich, wo der Dichter Wunderbar hineingewebt Seiner Heimat Fabelchronik, Farsistans uralte Könge, Lieblingshelden seines Volkes, Rittertaten, Aventüren, Zauberwesen und Dämonen, Keck umrankt von Märchenblumen –

Alles blühend und lebendig, Farbenglänzend, glühend, brennend, Und wie himmlisch angestrahlt Von dem heilgen Lichte Irans,

Von dem göttlich reinen Urlicht, Dessen letzter Feuertempel, Trotz dem Koran und dem Mufti, In des Dichters Herzen flammte.

Als vollendet war das Lied, Überschickte seinem Gönner Der Poet das Manuskript, Zweimalhunderttausend Verse.

In der Badestube war es, In der Badestub zu Gasna, Wo des Schaches schwarze Boten Den Firdusi angetroffen —

Jeder schleppte einen Geldsack, Den er zu des Dichters Füßen Knieend legte, als den hohen Ehrensold für seine Dichtung.

Der Poet riß auf die Säcke Hastig, um am lang entbehrten Goldesanblick sich zu laben – Da gewahrt er mit Bestürzung,

Daß der Inhalt dieser Säcke Bleiches Silber, Silberthomans, Zweimalhunderttausend etwa — Und der Dichter lachte bitter. Bitter lachend hat er jene Summe abgeteilt in drei Gleiche Teile, und jedwedem Von den beiden schwarzen Boten

Schenkte er als Botenlohn Solch ein Drittel, und das dritte Gab er einem Badeknechte, Der sein Bad besorgt, als Trinkgeld.

Seinen Wanderstab ergriff er Jetzo und verließ die Hauptstadt, Vor dem Tor hat er den Staub Abgefegt von seinen Schuhen.

### II

»Hätt er menschlich ordinär Nicht gehalten, was versprochen, Hätt er nur sein Wort gebrochen, Zürnen wollt ich nimmermehr.

»Aber unverzeihlich ist, Daß er mich getäuscht so schnöde Durch den Doppelsinn der Rede Und des Schweigens größre List.

»Stattlich war er, würdevoll Von Gestalt und von Gebärden, Wen'ge glichen ihm auf Erden, War ein König jeder Zoll.

»Wie die Sonn am Himmelsbogen, Feuerblicks, sah er mich an, Er, der Wahrheit stolzer Mann — Und er hat mich doch belogen.«

#### Ш

Schach Mahomet hat gut gespeist, Und gut gelaunet ist sein Geist.

Im dämmernden Garten, auf purpurnem Pfühl, Am Springbrunnen sitzt er. Das plätschert so kühl!

Die Diener stehen mit Ehrfurchtsmienen, Sein Liebling Ansari ist unter ihnen.

Aus Marmorvasen quillt hervor Ein üppig brennender Blumenflor.

Gleich Odalisken anmutiglich Die schlanken Palmen fächern sich.

Es stehen regungslos die Zypressen, Wie himmelträumend, wie weltvergessen.

Doch plötzlich erklingt bei Lautenklang Ein sanft geheimnisvoller Gesang.

Der Schach fährt auf, als wie behext - Von wem ist dieses Liedes Text?

Ansari, an welchen die Frage gerichtet, Gab Antwort: Das hat Firdusi gedichtet.

Firdusi? — rief der Fürst betreten — Wo ist er? Wie geht es dem großen Poeten?

Ansari gab Antwort: In Dürftigkeit Und Elend lebt er seit langer Zeit

Zu Thus, des Dichters Vaterstadt, Wo er ein kleines Gärtchen hat. Schach Mahomet schwieg, eine gute Weile, Dann sprach er: Ansari, mein Auftrag hat Eile -

Geh nach meinen Ställen und erwähle Dort hundert Maultiere und funfzig Kamele.

Die sollst du belasten mit allen Schätzen, Die eines Menschen Herz ergötzen,

Mit Herrlichkeiten und Raritäten, Kostbaren Kleidern und Hausgeräten

Von Sandelholz, von Elfenbein, Mit güldnen und silbernen Schnurrpfeiferein,

Kannen und Kelchen, zierlich gehenkelt, Lepardenfellen, groß gesprenkelt,

Mit Teppichen, Schals und reichen Brokaten, Die fabriziert in meinen Staaten -

Vergiß nicht, auch hinzuzupacken Glänzende Waffen und Schabracken,

Nicht minder Getränke jeder Art Und Speisen, die man in Töpfen bewahrt,

Auch Konfitüren und Mandeltorten, Und Pfefferkuchen von allen Sorten.

Füge hinzu ein Dutzend Gäule, Arabischer Zucht, geschwind wie Pfeile,

Und schwarze Sklaven, gleichfalls ein Dutzend, Leiber von Erz, strapazentrutzend.

Ansari, mit diesen schönen Sachen Sollst du dich gleich auf die Reise machen. Du sollst sie bringen nebst meinem Gruß Dem großen Dichter Firdusi zu Thus.

Ansari erfüllte des Herrschers Befehle, Belud die Mäuler und Kamele

Mit Ehrengeschenken, die wohl den Zins Gekostet von einer ganzen Provinz.

Nach dreien Tagen verließ er schon Die Residenz, und in eigner Person,

Mit einer roten Führerfahne, Ritt er voran der Karawane.

Am achten Tage erreichten sie Thus, Die Stadt liegt an des Berges Fuß.

Wohl durch das Westtor zog herein Die Karawane mit Lärmen und Schrein.

Die Trommel scholl, das Kuhhorn klang, Und lautaufjubelt Triumphgesang.

La Illa Il Allah! aus voller Kehle Jauchzten die Treiber der Kamele.

Doch durch das Osttor, am andern End Von Thus, zog in demselben Moment

Zur Stadt hinaus der Leichenzug, Der den toten Firdusi zu Grabe trug.

### Nächtliche Fahrt

Es wogte das Meer, aus dem dunklen Gewölk Der Halbmond lugte scheu, Und als wir stiegen in den Kahn, Wir waren unsrer drei.

Es plätschert' im Wasser des Ruderschlags Verdrossenes Einerlei, Weißschäumende Wellen rauschten heran, Bespritzten uns alle drei.

Sie stand im Kahn so blaß, so schlank, Und unbeweglich dabei, Als wär sie ein welsches Marmorbild, Dianens Konterfei.

Der Mond verbirgt sich ganz. Es pfeift Der Nachtwind kalt vorbei, Hoch über unsern Häuptern ertönt Plötzlich ein gellender Schrei.

Die weiße, gespenstische Möwe wars, Und ob dem bösen Schrei, Der schauerlich klang wie Warnungsruf, Erschraken wir alle drei.

Bin ich im Fieber? Ist das ein Spuk Der nächtlichen Phantasei? Äfft mich ein Traum? Es träumet mir Grausame Narretei. Grausame Narretei! Mir träumt, Daß ich ein Heiland sei, Und daß ich trüge das große Kreuz Geduldig und getreu.

Die arme Schönheit ist schwer bedrängt, Ich aber mache sie frei Von Schmach und Sünde, von Qual und Not, Von der Welt Unfläterei.

Du arme Schönheit, schaudre nicht Wohl ob der bittern Arznei, Ich selber kredenze dir den Tod, Bricht auch mein Herz entzwei.

O Narretei, grausamer Traum, Wahnsinn und Raserei! Es gähnt die Nacht, es kreischt das Meer, O Gott! o steh mir bei!

O steh mir bei, barmherziger Gott!
Barmherziger Gott Schaddey!
Da schollerts hinab ins Meer — O Weh —
Schaddey! Schaddey! Adonay! —

Die Sonne ging auf, wir fuhren ans Land, Da blühte und glühte der Mai! Und als wir stiegen aus dem Kahn, Da waren wir unsrer zwei.

# Vitzliputzli

Präludium

Dieses ist Amerika! Dieses ist die neue Welt! Nicht die heutige, die schon Europäisieret abwelkt.

Dieses ist die neue Welt! Wie sie Christoval Kolumbus Aus dem Ozean hervorzog. Glänzet noch in Flutenfrische,

Träufelt noch von Wasserperlen, Die zerstieben, farbensprühend, Wenn sie küßt das Licht der Sonne. Wie gesund ist diese Welt!

Ist kein Kirchhof der Romantik, Ist kein alter Scherbenberg Von verschimmelten Symbolen Und versteinerten Perucken.

Aus gesundem Boden sprossen Auch gesunde Bäume – keiner Ist blasiert und keiner hat In dem Rückgratmark die Schwindsucht.

Auf den Baumesästen schaukeln Große Vögel. Ihr Gefieder Farbenschillernd. Mit den ernsthaft Langen Schnäbeln und mit Augen, Brillenartig schwarz umrändert, Schaun sie auf dich nieder, schweigsam — Bis sie plötzlich schrillend aufschrein Und wie Kaffeeschwestern schnattern.

Doch ich weiß nicht, was sie sagen, Ob ich gleich der Vögel Sprachen Kundig bin wie Salomo, Welcher tausend Weiber hatte

Und die Vögelsprachen kannte, Die modernen nicht allein, Sondern auch die toten, alten, Ausgestopften Dialekte.

Neuer Boden, neue Blumen! Neue Blumen, neue Düfte! Unerhörte, wilde Düfte, Die mir in die Nase dringen,

Neckend, prickelnd, leidenschaftlich — Und mein grübelnder Geruchsinn Quält sich ab: Wo hab ich denn Je dergleichen schon gerochen?

Wars vielleicht auf Regentstreet, In den sonnig gelben Armen Jener schlanken Javanesin, Die beständig Blumen kaute?

Oder wars zu Rotterdam, Neben des Erasmi Bildsäul, In der weißen Waffelbude Mit geheimnisvollem Vorhang? Während ich die neue Welt Solcher Art verdutzt betrachte, Schein ich selbst ihr einzuflößen Noch viel größre Scheu — Ein Affe,

Der erschreckt ins Buschwerk forthuscht, Schlägt ein Kreuz bei meinem Anblick, Angstvoll rufend: »Ein Gespenst! Ein Gespenst der alten Welt!«

Affe! fürcht dich nicht, ich bin Kein Gespenst, ich bin kein Spuk, Leben kocht in meinen Adern, Bin des Lebens treuster Sohn.

Doch durch jahrelangen Umgang Mit den Toten, nahm ich an Der Verstorbenen Manieren Und geheime Seltsamkeiten.

Meine schönsten Lebensjahre, Die verbracht ich im Kyffhäuser, Auch im Venusberg und andern Katakomben der Romantik.

Fürcht dich nicht vor mir, mein Affe! Bin dir hold, denn auf dem haarlos Ledern abgeschabten Hintern Trägst du Farben, die ich liebe.

Teure Farben! Schwarz-rot-goldgelb! Diese Affensteißcouleuren Sie erinnern mich mit Wehmut An das Banner Barbarossas. I

Auf dem Haupt trug er den Lorbeer, Und an seinen Stiefeln glänzten Goldne Sporen — dennoch war er Nicht ein Held und auch kein Ritter.

Nur ein Räuberhauptmann war er, Der ins Buch des Ruhmes einschrieb, Mit der eignen frechen Faust, Seinen frechen Namen: Cortez.

Unter des Kolumbus Namen Schrieb er ihn, ja dicht darunter, Und der Schulbub auf der Schulbank Lernt auswendig beide Namen —

Nach dem Christoval Kolumbus, Nennt er jetzt Fernando Cortez Als den zweiten großen Mann In dem Pantheon der Neuwelt.

Heldenschicksals letzte Tücke: Unser Name wird verkoppelt Mit dem Namen eines Schächers In der Menschen Angedenken.

Wärs nicht besser, ganz verhallen Unbekannt, als mit sich schleppen Durch die langen Ewigkeiten Solche Namenskameradschaft?

Messer Christoval Kolumbus War ein Held, und sein Gemüte, Das so lauter wie die Sonne, War freigebig auch wie diese. Mancher hat schon viel gegeben, Aber Jener hat der Welt Eine ganze Welt geschenket, Und sie heißt Amerika.

Nicht befreien konnt er uns Aus dem öden Erdenkerker, Doch er wußt ihn zu erweitern Und die Kette zu verlängern.

Dankbar huldigt ihm die Menschheit, Die nicht bloß europamüde, Sondern Afrikas und Asiens Endlich gleichfalls müde worden — —

Einer nur, ein einzger Held, Gab uns mehr und gab uns Beßres Als Kolumbus, das ist Jener, Der uns einen Gott gegeben.

Sein Herr Vater, der hieß Amram, Seine Mutter hieß Jochebeth, Und er selber, Moses heißt er, Und er ist mein bester Heros.

Doch, mein Pegasus, du weilest Viel zu lang bei dem Kolumbus – Wisse, unser heutger Flugritt Gilt dem gringern Mann, dem Cortez.

Breite aus den bunten Fittig, Flügelroß! und trage mich Nach der Neuwelt schönem Lande, Welches Mexiko geheißen. Trage mich nach jener Burg, Die der König Montezuma Gastlich seinen spanschen Gästen Angewiesen zur Behausung.

Doch nicht Obdach bloß und Atzung, In verschwenderischer Fülle, Gab der Fürst den fremden Strolchen – Auch Geschenke reich und prächtig,

Kostbarkeiten kluggedrechselt, Von massivem Gold, Juwelen, Zeugten glänzend von der Huld Und der Großmut des Monarchen.

Dieser unzivilisierte, Abergläubisch blinde Heide Glaubte noch an Treu und Ehre Und an Heiligkeit des Gastrechts.

Er willfahrte dem Gesuche, Beizuwohnen einem Feste, Das in ihrer Burg die Spanier Ihm zu Ehren geben wollten —

Und mit seinem Hofgesinde, Arglos, huldreich, kam der König In das spanische Quartier, Wo Fanfaren ihn begrüßten.

Wie das Festspiel war betitelt, Weiß ich nicht. Es hieß vielleicht: »Spansche Treue!« doch der Autor Nannt sich Don Fernando Cortez. Dieser gab das Stichwort — plötzlich Ward der König überfallen, Und man band ihn und behielt ihn In der Burg als eine Geisel.

Aber Montezuma starb, Und da war der Damm gebrochen, Der die kecken Abenteurer Schützte vor dem Zorn des Volkes.

Schrecklich jetzt begann die Brandung — Wie ein wild empörtes Meer Tosten, rasten immer näher Die erzürnten Menschenwellen.

Tapfer schlugen zwar die Spanier Jeden Sturm zurück. Doch täglich Ward berennt die Burg aufs neue, Und ermüdend war das Kampfspiel.

Nach dem Tod des Königs stockte Auch der Lebensmittel Zufuhr, Kürzer wurden die Rationen, Die Gesichter wurden länger.

Und mit langen Angesichtern Sahn sich an Hispaniens Söhne, Und sie seufzten und sie dachten An die traute Christenheimat,

An das teure Vaterland, Wo die frommen Glocken läuten Und am Herde friedlich brodelt Eine Ollea-Potrida, Dick verschmoret mit Garbanzos, Unter welchen, schalkhaft duftend, Auch wohl kichernd, sich verbergen Die geliebten Knoblauchwürstchen.

Einen Kriegsrat hielt der Feldherr, Und der Rückzug ward beschlossen, In der nächsten Tagesfrühe Soll das Heer die Stadt verlassen.

Leicht gelangs hineinzukommen Einst durch List dem klugen Cortez, Doch die Rückkehr nach dem Festland Bot fatale Schwierigkeiten.

Mexiko, die Inselstadt, Liegt in einem großen See, In der Mitte, flutumrauscht: Eine stolze Wasserfestung,

Mit dem Uferland verkehrend Nur durch Schiffe, Flöße, Brücken, Die auf Riesenpfählen ruhen, Kleine Inseln bilden Furten.

Noch bevor die Sonne aufging, Setzten sich in Marsch die Spanier, Keine Trommel ward gerühret, Kein Trompeter blies Reveille.

Wollten ihre Wirte nicht Aus dem süßen Schlafe wecken – (Hunderttausend Indianer Lagerten in Mexiko). Doch der Spanier machte diesmal Ohne seinen Wirt die Rechnung, Noch frühzeitger aufgestanden Waren heut die Mexikaner.

Auf den Brücken, auf den Flößen, Auf den Furten harrten sie, Um den Abschiedstrunk alldorten Ihren Gästen zu kredenzen.

Auf den Brücken, Flößen, Furten, Hei! da gabs ein toll Gelage! Rot in Strömen floß das Blut, Und die kecken Zecher rangen —

Rangen Leib an Leib gepreßt, Und wir sehn auf mancher nachten Indianerbrust den Abdruck Spanscher Rüstungsarabesken.

Ein Erdrosseln wars, ein Würgen, Ein Gemetzel, das sich langsam, Schaurig langsam, weiter wälzte, Über Brücken, Flöße, Furten.

Die Indianer sangen, brüllten, Doch die Spanier fochten schweigend, Mußten Schritt für Schritt erobern Einen Boden für die Flucht.

In gedrängten Engpaßkämpfen Boten gringen Vorteil heute Alteuropas strenge Kriegskunst, Feuerschlünde, Harnisch, Pferde. Viele Spanier waren gleichfalls Schwer bepackt mit jenem Golde, Das sie jüngst erpreßt, erbeutet – Ach, die gelbe Sündenlast

Lähmte, hemmte sie im Kampfe, Und das teuflische Metall Ward nicht bloß der armen Seele, Sondern auch dem Leib verderblich.

Mittlerweile ward der See Ganz bedeckt von Kähnen, Barken, Schützen saßen drin und schossen Nach den Brücken, Flößen, Furten.

Trafen freilich im Getümmel Viele ihrer eignen Brüder, Doch sie trafen auch gar manchen Hochvortrefflichen Hidalgo.

Auf der dritten Brücke fiel Junker Gaston, der an jenem Tag die Fahne trug, worauf Konterfeit die heilge Jungfrau.

Dieses Bildnis selber trafen Die Geschosse der Indianer, Sechs Geschosse blieben stecken Just im Herzen — blanke Pfeile,

Ähnlich jenen güldnen Schwertern, Die der Mater dolorosa Schmerzenreiche Brust durchbohren Bei Karfreitagsprozessionen. Sterbend übergab Don Gaston Seine Fahne dem Gonzalvo, Der zu Tod getroffen gleichfalls Bald dahinsank. — Jetzt ergriff

Cortez selbst das teure Banner, Er, der Feldherr, und er trug es Hoch zu Roß bis gegen Abend, Wo die Schlacht ein Ende nahm.

Hundertsechzig Spanier fanden Ihren Tod an jenem Tage, Über achtzig fielen lebend In die Hände der Indianer.

Schwer verwundet wurden viele, Die erst später unterlagen. Schier ein Dutzend Pferde wurde Teils getötet, teils erbeutet.

Gegen Abend erst erreichten Cortez und sein Heer das sichre Uferland, ein Seegestade, Karg bepflanzt mit Trauerweiden.

### II

Nach des Kampfes Schreckenstag Kommt die Spuknacht des Triumphes, Hunderttausend Freudenlampen Lodern auf in Mexiko.

Hunderttausend Freudenlampen, Waldharzfackeln, Pechkranzfeuer Werfen grell ihr Tageslicht Auf Paläste, Götterhallen, Gildenhäuser und zumal Auf den Tempel Vitzliputzlis, Götzenburg von rotem Backstein, Seltsam mahnend an ägyptisch,

Babylonisch und assyrisch Kolossalen Bauwerk-Monstren, Die wir schauen auf den Bildern Unsers Britten Henri Martin.

Ja, das sind dieselben breiten Rampentreppen, also breit, Daß dort auf und nieder wallen Viele tausend Mexikaner,

Während auf den Stufen lagern Rottenweis die wilden Krieger, Welche lustig bankettieren, Hochberauscht von Sieg und Palmwein.

Diese Rampentreppen leiten, Wie ein Zickzack, nach der Plattform, Einem balustradenartgen Ungeheuern Tempeldach.

Dort auf seinem Thronaltar Sitzt der große Vitzliputzli, Mexikos blutdürstger Kriegsgott. Ist ein böses Ungetüm,

Doch sein Äußres ist so putzig, So verschnörkelt und so kindisch, Daß er trotz des innern Grausens Dennoch unsre Lachlust kitzelt — Und bei seinem Anblick denken Wir zu gleicher Zeit etwa An den blassen Tod von Basel Und an Brüssels Mannke=Piß.

An des Gottes Seite stehen Rechts die Laien, links die Pfaffen, Im Ornat von bunten Federn Spreizt sich heut die Klerisei.

Auf des Altars Marmorstufen Hockt ein hundertjährig Männlein, Ohne Haar an Kinn und Schädel, Trägt ein scharlach Kamisölchen.

Dieses ist der Opferpriester, Und er wetzet seine Messer, Wetzt sie lächelnd, und er schielet Manchmal nach dem Gott hinauf.

Vitzliputzli scheint den Blick Seines Dieners zu verstehen, Zwinkert mit den Augenwimpern Und bewegt sogar die Lippen.

Auf des Altars Stufen kauern Auch die Tempelmusici, Paukenschläger, Kuhhornbläser – Ein Gerassel und Getute –

Ein Gerassel und Getute, Und es stimmet ein des Chores Mexikanisches Tedeum — Ein Miaulen wie von Katzen — Ein Miaulen wie von Katzen, Doch von jener großen Sorte, Welche Tigerkatzen heißen Und statt Mäuse Menschen fressen!

Wenn der Nachtwind diese Töne Hinwirft nach dem Seegestade, Wird den Spaniern, die dort lagern, Katzenjämmerlich zu Mute.

Traurig unter Trauerweiden, Stehen diese dort noch immer, Und sie starren nach der Stadt, Die im dunkeln Seegewässer

Widerspiegelt, schier verhöhnend, Alle Flammen ihrer Freude — Stehen dort wie im Parterre Eines großen Schauspielhauses,

Und des Vitzliputzli=Tempels Helle Plattform ist die Bühne, Wo zur Siegesfeier jetzt Ein Mysterium tragiert wird.

»Menschenopfer« heißt das Stück. Uralt ist der Stoff, die Fabel, In der christlichen Behandlung Ist das Schauspiel nicht so gräßlich.

Denn dem Blute wurde Rotwein, Und dem Leichnam, welcher vorkam, Wurde eine harmlos dünne Mehlbreispeis transsubstituieret — Diesmal aber, bei den Wilden, War der Spaß sehr roh und ernsthaft Aufgefaßt: man speiste Fleisch, Und das Blut war Menschenblut.

Diesmal war es gar das Vollblut Von Altdristen, das sich nie, Nie vermischt hat mit dem Blute Der Moresken und der Juden.

Freu dich, Vitzliputzli, freu dich, Heute gibt es Spanierblut, Und am warmen Dufte wirst du Gierig laben deine Nase.

Heute werden dir geschlachtet Achtzig Spanier, stolze Braten Für die Tafel deiner Priester, Die sich an dem Fleisch erquicken.

Denn der Priester ist ein Mensch, Und der Mensch, der arme Fresser, Kann nicht bloß vom Riechen leben Und vom Dufte, wie die Götter.

Horch! die Todespauke dröhnt schon, Und es kreischt das böse Kuhhorn! Sie verkünden, daß heraufsteigt Jetzt der Zug der Sterbemänner.

Achtzig Spanier, schmählich nackend, Ihre Hände auf dem Rücken Festgebunden, schleppt und schleift man Hoch hinauf die Tempeltreppe. Vor dem Vitzliputzli=Bilde Zwingt man sie das Knie zu beugen Und zu tanzen Possentänze, Und man zwingt sie durch Torturen,

Die so grausam und entsetzlich, Daß der Angstschrei der Gequälten Überheulet das gesamte Kannibalen=Charivari. —

Armes Publikum am See! Cortez und die Kriegsgefährten Sie vernahmen und erkannten Ihrer Freunde Angstrufstimmen –

Auf der Bühne, grellbeleuchtet, Sahen sie auch ganz genau Die Gestalten und die Mienen – Sahn das Messer, sahn das Blut –

Und sie nahmen ab die Helme Von den Häuptern, knieten nieder, Stimmten an den Psalm der Toten, Und sie sangen: De profundis!

Unter jenen, welche starben, War auch Raimond de Mendoza, Sohn der schönen Abbatissin, Cortez' erste Jugendliebe.

Als er auf der Brust des Jünglings Jenes Medaillon gewahrte, Das der Mutter Bildnis einschloß, Weinte Cortez helle Tränen –

Doch er wischt' sie ab vom Auge Mit dem harten Büffelhandschuh, Seufzte tief und sang im Chore Mit den Andern: miserere!

#### Ш

Blasser schimmern schon die Sterne, Und die Morgennebel steigen Aus der Seeflut, wie Gespenster, Mit hinschleppend weißen Laken.

Fest und Lichter sind erloschen Auf dem Dach des Götzentempels, Wo am blutgetränkten Estrich Schnarchend liegen Pfaff und Laie.

Nur die rote Jacke wacht. Bei dem Schein der letzten Lampe, Süßlich grinsend, grimmig schäkernd, Spricht der Priester zu dem Gotte:

»Vitzliputzli, Putzlivitzli, Liebstes Göttchen Vitzliputzli! Hast dich heute amüsieret, Hast gerochen Wohlgerüche!

»Heute gab es Spanierblut — O, das dampfte so apptitlich, Und dein feines Leckernäschen Sog den Duft ein, wollustglänzend.

»Morgen opfern wir die Pferde, Wiehernd edle Ungetüme, Die des Windes Geister zeugten, Buhlschaft treibend mit der Seekuh.

»Willst du artig sein, so schlacht ich Dir auch meine beiden Enkel, Hübsche Bübchen, süßes Blut, Meines Alters einzge Freude, »Aber artig mußt du sein, Mußt uns neue Siege schenken — Laß uns siegen, liebes Göttchen, Putzlivitzli, Vitzliputzli!

»O verderbe unsre Feinde, Diese Fremden, die aus fernen Und noch unentdeckten Ländern Zu uns kamen übers Weltmeer –

»Warum ließen sie die Heimat? Trieb sie Hunger oder Blutschuld? Bleib im Land und nähr dich redlich, Ist ein sinnig altes Sprüchwort.

»Was ist ihr Begehr? Sie stecken Unser Gold in ihre Taschen, Und sie wollen, daß wir droben Einst im Himmel glücklich werden!

»Anfangs glaubten wir, sie wären Wesen von der höchsten Gattung, Sonnensöhne, die unsterblich Und bewehrt mit Blitz und Donner.

»Aber Menschen sind sie, tötbar Wie wir Andre, und mein Messer Hat erprobet heute Nacht Ihre Menschensterblichkeit.

»Menschen sind sie und nicht schöner Als wir Andre, manche drunter Sind so häßlich wie die Affen; Wie bei diesen sind behaart »Die Gesichter, und es heißt, Manche trügen in den Hosen Auch verborgne Affenschwänze – Wer kein Aff, braucht keine Hosen.

»Auch moralisch häßlich sind sie, Wissen nichts von Pietät, Und es heißt, daß sie sogar Ihre eignen Götter fräßen!

»O vertilge diese ruchlos Böse Brut, die Götterfresser – Vitzliputzli, Putzlivitzli, Laß uns siegen, Vitzliputzli!« –

Also sprach zum Gott der Priester, Und des Gottes Antwort tönt Seufzend, röchelnd, wie der Nachtwind, Welcher koset mit dem Seeschilf:

Rotjack, Rotjack, blutger Schlächter, Hast geschlachtet viele Tausend, Bohre jetzt das Opfermesser In den eignen alten Leib.

Aus dem aufgeschlitzten Leib Schlüpft alsdann hervor die Seele, Über Kiesel, über Wurzel Trippelt sie zum Laubfroschteiche.

Dorten hocket meine Muhme Rattenköngin — sie wird sagen: »Guten Morgen, nackte Seele, Wie ergeht es meinem Neffen? »Vitzliputzelt er vergnügt In dem honigsüßen Goldlicht? Wedelt ihm das Glück die Fliegen Und die Sorgen von der Stirne?

»Oder kratzt ihn Katzlagara, Die verhaßte Unheilsgöttin Mit den schwarzen Eisenpfoten, Die in Otterngift getränket?«

Nackte Seele, gib zur Antwort: Vitzliputzli läßt dich grüßen, Und er wünscht dir Pestilenz In den Bauch, Vermaledeite!

Denn du rietest ihm zum Kriege, Und dein Rat, es war ein Abgrund — In Erfüllung geht die böse, Uralt böse Prophezeiung

Von des Reiches Untergang Durch die furchtbar bärtgen Männer, Die auf hölzernem Gevögel Hergeflogen aus dem Osten.

Auch ein altes Sprüchwort gibt es: Weiberwille, Gotteswille — Doppelt ist der Gotteswille, Wenn das Weib die Mutter Gottes.

Diese ist es, die mir zürnet, Sie, die stolze Himmelsfürstin, Eine Jungfrau sonder Makel, Zauberkundig, wundertätig. Sie beschützt das Spaniervolk, Und wir müssen untergehen, Ich, der ärmste aller Götter, Und mein armes Mexiko.

Nach vollbrachtem Auftrag, Rotjack, Krieche deine nachte Seele In ein Sandloch — Schlafe wohl! Daß du nicht mein Unglück schauest!

Dieser Tempel stürzt zusammen, Und ich selber, ich versinke In dem Qualm — nur Rauch und Trümmer — Keiner wird mich wiedersehen.

Doch ich sterbe nicht, wir Götter Werden alt wie Papageien, Und wir mausern nur und wechseln Auch wie diese das Gesieder.

Nach der Heimat meiner Feinde, Die Europa ist geheißen, Will ich flüchten, dort beginn ich Eine neue Karriere.

Ich verteufle mich, der Gott Wird jetzund ein Gottseibeiuns, Als der Feinde böser Feind, Kann ich dorten wirken, schaffen.

Quälen will ich dort die Feinde, Mit Phantomen sie erschrecken – Vorgeschmack der Hölle, Schwefel Sollen sie beständig riechen. Ihre Weisen, ihre Narren Will ich ködern und verlocken, Ihre Tugend will ich kitzeln, Bis sie lacht wie eine Metze.

Ja, ein Teufel will ich werden, Und als Kameraden grüß ich Satanas und Belial, Astaroth und Belzebub.

Dich zumal begrüß ich, Lilis, Sündenmutter, glatte Schlange! Lehr mich deine Grausamkeiten Und die schöne Kunst der Lüge!

Mein geliebtes Mexiko, Nimmermehr kann ich es retten, Aber rächen will ich furchtbar Mein geliebtes Mexiko.



# Zweites Buch: Lamentationen

Das Glück ist eine leichte Dirne, Und weilt nicht gern am selben Ort, Sie streicht das Haar dir von der Stirne Und küßt dich rasch und flattert fort.

Frau Unglück hat im Gegenteile Dich liebefest ans Herz gedrückt, Sie sagt, sie habe keine Eile, Setzt sich zu dir ans Bett und strickt.

## Waldeinsamkeit

Ich hab in meinen Jugendtagen Wohl auf dem Haupt einen Kranz getragen, Die Blumen glänzten wunderbar, Ein Zauber in dem Kranze war.

Der schöne Kranz gefiel wohl Allen, Doch der ihn trug hat Manchem mißfallen, Ich floh den gelben Menschenneid, Ich floh in die grüne Waldeinsamkeit.

Im Wald, im Wald! da konnt ich führen Ein freies Leben mit Geistern und Tieren, Feen und Hochwild von stolzem Geweih, Sie nahten sich mir ganz ohne Scheu.

Sie nahten sich mir ganz ohne Zagnis, Sie wußten, das sei kein schreckliches Wagnis, Daß ich kein Jäger, wußte das Reh, Daß ich kein Vernunstmensch, wußte die Fee.

Von Feenbegünstigung plaudern nur Toren – Doch wie die übrigen Honoratioren Des Waldes mir huldreich gewesen, fürwahr Ich darf es bekennen offenbar.

Wie haben mich lieblich die Elfen umflattert! Ein luftiges Völkchen! das plaudert und schnattert! Ein bißchen stechend ist der Blick, Verheißend ein süßes, doch tödliches Glück. Ergötzten mich mit Maitanz und Maispiel, Erzählten mir Hofgeschichten, zum Beispiel: Die skandalose Chronika Der Königin Titania.

Saß ich am Bache, so tauchten und sprangen Hervor aus der Flut, mit ihrem langen Silberschleier und flatterndem Haar, Die Wasserbacchanten, die Nixenschar.

Sie schlugen die Zither, sie spielten auf Geigen, Das war der famose Nixenreigen, Die Posituren, die Melodei, War klingende, springende Raserei.

Jedoch zu Zeiten waren sie minder Tobsüchtig gelaunt, die schönen Kinder, Zu meinen Füßen lagerten sie, Das Köpfchen gestützt auf meinem Knie.

Trällerten, trillerten welsche Romanzen, Zum Beispiel das Lied von den drei Pomeranzen, Sangen auch wohl ein Lobgedicht Auf mich und mein nobeles Menschengesicht.

Sie unterbrachen manchmal das Gesinge Lautlachend, und frugen bedenkliche Dinge, Zum Beispiel: »Sag uns, zu welchem Behuf Der liebe Gott den Menschen schuf?

»Hat eine unsterbliche Seele ein Jeder Von euch? Ist diese Seele von Leder Oder von steifer Leinwand? Warum Sind eure Leute meistens so dumm?« Was ich zur Antwort gab, verhehle Ich hier, doch meine unsterbliche Seele, Glaubt mirs, ward nie davon verletzt, Was eine kleine Nixe geschwätzt.

Anmutig und schalkhaft sind Nixen und Elfen, Nicht so die Erdgeister, sie dienen und helfen Treuherzig den Menschen. Ich liebte zumeist Die, welche man Wichtelmännchen heißt.

Sie tragen Rotmäntelchen, lang und bauschig, Die Miene ist ehrlich, doch bang und lauschig, Ich ließ nicht merken, daß ich entdeckt, Warum sie so ängstlich die Füße versteckt.

Sie haben nämlich Entenfüße Und bilden sich ein, daß Niemand es wisse. Das ist eine tiefgeheime Wund, Worüber ich nimmermehr spötteln kunnt.

Ach Himmel! wir Alle, gleich jenen Zwergen, Wir haben ja Alle etwas zu verbergen, Kein Christenmensch, wähnen wir, hätte entdeckt, Wo unser Entenfüßchen steckt.

Niemals verkehrt ich mit Salamandern, Und über ihr Treiben erfuhr ich von andern Waldgeistern sehr wenig. Sie huschten mir scheu Des Nachts wie leuchtende Schatten vorbei.

Sind spindeldürre, von Kindeslänge, Höschen und Wämschen anliegend enge, Von Scharlachfarbe, goldgestickt, Das Antlitz kränklich, vergilbt und bedrückt. Ein güldnes Krönlein, gespickt mit Rubinen, Trägt auf dem Köpfchen ein Jeder von ihnen, Ein Jeder von ihnen bildet sich ein, Ein absoluter König zu sein.

Daß sie im Feuer nicht verbrennen, Ist freilich ein Kunststück, ich will es bekennen, Jedoch der unentzündbare Wicht, Ein wahrer Feuergeist ist er nicht.

Die klügsten Waldgeister sind die Alräunchen, Langbärtige Männlein mit kurzen Beinchen, Ein fingerlanges Greisengeschlecht, Woher sie stammen, man weiß es nicht recht.

Wenn sie im Mondschein kopfüber purzeln, Das mahnt bedenklich an Pissewurzeln, Doch da sie mir nur Gutes getan, So geht mich nichts ihr Ursprung an.

Sie lehrten mir kleine Hexereien, Feuer besprechen, Vögel beschreien, Auch pflücken in der Johannisnacht Das Kräutlein, das unsichtbar macht.

Sie lehrten mich Sterne und Zeichen deuten, Sattellos auf dem Winde reiten, Auch Runensprüche, womit man ruft Die Toten hervor aus ihrer Gruft.

Sie haben mir auch den Pfiff gelehrt, Wie man den Vogel Specht betört Und ihm die Springwurz abgewinnt, Die anzeigt, wo Schätze verborgen sind. Die Worte, die man beim Schätzegraben Hinmurmelt, lehrten sie mich, sie haben Mir alles expliziert — umsunst! Hab nie begriffen die Schatzgräberkunst.

Wohl hatt ich derselben nicht nötig dermalen, Ich brauchte wenig, und konnt es bezahlen, Besaß auch in Spanien manch luftiges Schloß, Wovon ich die Revenüen genoß.

O, schöne Zeit! wo voller Geigen Der Himmel hing, wo Elfenreigen Und Nixentanz und Koboldscherz Umgaukelt mein märchentrunkenes Herz!

O, schöne Zeit! wo sich zu grünen Triumphespforten zu wölben schienen Die Bäume des Waldes — ich ging einher, Bekränzt, als ob ich der Sieger wär!

Die schöne Zeit, sie ist verschlendert, Und Alles hat sich seitdem verändert, Und ach! mir ist der Kranz geraubt, Den ich getragen auf meinem Haupt.

Der Kranz ist mir vom Haupt genommen, Ich weiß es nicht, wie es gekommen; Doch seit der schöne Kranz mir fehlt, Ist meine Seele wie entseelt.

Es glotzen mich an unheimlich blöde Die Larven der Welt! Der Himmel ist öde, Ein blauer Kirchhof, entgöttert und stumm. Ich gehe gebückt im Wald herum. Im Walde sind die Elfen verschwunden, Jagdhörner hör ich, Gekläffe von Hunden; Im Dickicht ist das Reh versteckt, Das tränend seine Wunden leckt.

Wo sind die Alräunchen? ich glaube, sie halten Sich ängstlich verborgen in Felsenspalten. Ihr kleinen Freunde, ich komme zurück, Doch ohne Kranz und ohne Glück.

Wo ist die Fee mit dem langen Goldhaar, Die erste Schönheit, die mir hold war? Der Eichenbaum, worin sie gehaust, Steht traurig entlaubt, vom Winde zerzaust.

Der Bach rauscht trostlos gleich dem Styxe; Am einsamen Ufer sitzt eine Nixe, Todblaß und stumm, wie 'n Bild von Stein, Scheint tief in Kummer versunken zu sein.

Mitleidig tret ich zu ihr heran — Da fährt sie auf und schaut mich an, Und sie entflieht mit entsetzten Mienen, Als sei ihr ein Gespenst erschienen.

# Spanische Atriden

Am Hubertustag des Jahres Dreizehnhundert drei und achtzig Gab der König uns ein Gastmahl Zu Segovia im Schlosse.

Hofgastmähler sind dieselben Überall, es gähnt dieselbe Souveräne Langeweile An der Tafel aller Fürsten.

Prunkgeschirr von Gold und Silber, Leckerbissen aller Zonen, Und derselbe Bleigeschmack, Mahnend an Lokustes Küche.

Auch derselbe seidne Pöbel, Buntgeputzt und vornehm nickend, Wie ein Beet von Tulipanen, Nur die Saucen sind verschieden.

Und das ist ein Wispern, Sumsen, Das wie Mohn den Sinn einschläfert, Bis Trompetenstöße wecken Aus der kauenden Betäubnis.

Neben mir, zum Glücke, saß Don Diego Albuquerque, Dem die Rede unterhaltsam Von den klugen Lippen floß. Ganz vorzüglich gut erzählte Er die blutgen Hofgeschichten Aus den Tagen des Don Pedro, Den man »König Grausam« nannte.

Als ich frug, warum Don Pedro Seinen Bruder Don Fredrego Insgeheim enthaupten ließ, Sprach mein Tischgenosse seufzend:

Sennor! glaubt nicht was sie klimpern Auf den schlottrigen Gitarren, Bänkelsänger, Maultiertreiber, In Posaden, Kneipen, Schenken.

Glaubet nimmer, was sie faseln Von der Liebe Don Fredregos Und Don Pedros schöner Gattin, Donna Blanka von Bourbon.

Nicht der Eifersucht des Gatten, Nur der Mißgunst eines Neidharts Fiel als Opfer Don Fredrego, Calatravas Ordensmeister.

Das Verbrechen, das Don Pedro Nicht verzieh, das war sein Ruhm, Jener Ruhm, den Donna Fama Mit Entzücken ausposaunte.

Auch verzieh ihm nicht Don Pedro Seiner Seele Hochgefühle Und die Wohlgestalt des Leibes, Die ein Abbild solcher Seele. Blühend blieb mir im Gedächtnis Diese schlanke Heldenblume, Nie vergeß ich dieses schöne Träumerische Jünglingsantlitz.

Das war eben jene Sorte, Die geliebt wird von den Feen, Und ein märchenhaft Geheimnis Sprach aus allen diesen Zügen.

Blaue Augen, deren Schmelz Blendend wie ein Edelstein, — Aber auch der stieren Härte Eines Edelsteins teilhaftig.

Seine Haare waren schwarz, Bläulichschwarz, von seltnem Glanze, Und in üppig schönen Locken Auf die Schulter niederfallend.

In der schönen Stadt Coimbra, Die er abgewann den Mohren, Sah ich ihn zum letzten Male Lebend — unglückselger Prinz!

Eben kam er vom Alkanzor, Durch die engen Straßen reitend, Manche junge Mohrin lauschte Hinterm Gitter ihres Fensters.

Seines Hauptes Helmbusch wehte Frei galant, jedoch des Mantels Strenges Calatrava=Kreuz Scheuchte jeden Buhlgedanken. Ihm zur Seite, freudewedelnd, Sprang sein Liebling, Allan hieß er, Eine Bestie stolzer Rasse, Deren Heimat die Sierra.

Trotz der ungeheuern Größe War er wie ein Reh gelenkig, Nobel war des Kopfes Bildung, Ob sie gleich dem Fuchse ähnlich.

Schneeweiß und so weich wie Seide Flockten lang herab die Haare, Mit Rubinen inkrustieret War das breite goldne Halsband.

Dieses Halsband, sagt man, barg Einen Talisman der Treue, Niemals wich er von der Seite Seines Herrn, der treue Hund.

O der schauerlichen Treue! Mir erbebet das Gemüte, Denk ich dran, wie sie sich hier Offenbart vor unsern Augen.

O des schreckenvollen Tages! Hier in diesem Saale war es, Und wie heute saß ich hier An der königlichen Tafel.

An dem obern Tafelende, Dort, wo heute Don Henrico Fröhlich bechert mit der Blume Kastilianscher Ritterschaft – Jenes Tags saß dort Don Pedro Finster stumm, und neben ihm, Strahlend stolz wie eine Göttin, Saß Maria de Padilla.

Hier am untern End der Tafel, Wo wir heut die Dame sehen, Deren große Linnenkrause Wie ein weißer Teller aussieht —

Während ihr vergilbt Gesichtchen Mit dem säuerlichen Lächeln Der Zitrone gleichet, welche Auf besagtem Teller ruht:

Hier am untern End der Tafel War ein leerer Platz geblieben, Eines Gasts von hohem Range Schien der goldne Stuhl zu harren.

Don Fredrego war der Gast, Dem der goldne Stuhl bestimmt war – Doch er kam nicht – ach, wir wissen Jetzt den Grund der Zögerung.

Ach, zur selben Stunde wurde Sie vollbracht, die dunkle Untat, Und der arglos junge Held Wurde von Don Pedros Schergen

Hinterlistig überfallen Und gebunden fortgeschleppt In ein ödes Schloßgewölbe, Nur von Fackelschein beleuchtet. Dorten standen Henkersknechte, Dorten stand der rote Meister, Der, gestützt auf seinem Richtbeil, Mit schwermütger Miene sprach:

Jetzt, Großmeister von San Jago, Müßt Ihr Euch zum Tod bereiten, Eine Viertelstunde sei Euch bewilligt zum Gebete.

Don Fredrego kniete nieder, Betete mit frommer Ruhe, Sprach sodann: ich hab vollendet, Und empfing den Todesstreich.

In demselben Augenblicke, Als der Kopf zu Boden rollte, Sprang drauf zu der treue Allan, Welcher unbemerkt gefolgt war.

Er erfaßte, mit den Zähnen, Bei dem Lockenhaar das Haupt, Und mit dieser teuern Beute Schoß er zauberschnell von dannen.

Jammer und Geschrei erscholl Überall auf seinem Wege, Durch die Gänge und Gemächer, Treppen auf und Treppen ab.

Seit dem Gastmahl des Belsazar Gab es keine Tischgesellschaft, Welche so verstöret aussah Wie die unsre in dem Saale, Als das Ungetüm hereinsprang Mit dem Haupte Don Fredregos, Das er mit den Zähnen schleppte An den träufend blutgen Haaren.

Auf den leer gebliebnen Stuhl, Welcher seinem Herrn bestimmt war, Sprang der Hund und, wie ein Kläger, Hielt er uns das Haupt entgegen.

Ach, es war das wohlbekannte Heldenantlitz, aber blässer, Aber ernster, durch den Tod, Und umringelt gar entsetzlich

Von der Fülle schwarzer Locken, Die sich bäumten wie der wilde Schlangenkopfputz der Meduse, Auch wie dieser schreckversteinernd.

Ja, wir waren wie versteinert, Sahn uns an mit starrer Miene, Und gelähmt war jede Zunge Von der Angst und Etikette.

Nur Maria de Padilla Brach das allgemeine Schweigen, Händeringend, laut aufschluchzend, Jammerte sie ahndungsvoll:

»Heißen wird es jetzt, ich hätte Angestiftet solche Mordtat, Und der Groll trifft meine Kinder, Meine schuldlos armen Kinder!« Don Diego unterbrach hier Seine Rede, denn wir sahen, Daß die Tafel aufgehoben Und der Hof den Saal verlassen.

Höfisch fein von Sitten, gab Mir der Ritter das Geleite, Und wir wandelten selbander Durch das alte Gotenschloß.

In dem Kreuzgang, welcher leitet Nach des Königs Hundeställen, Die durch Knurren und Gekläffe Schon von fernher sich verkündgen,

Dorten sah ich, in der Wand Eingemauert und nach außen Fest mit Eisenwerk vergattert, Eine Zelle wie ein Käfig.

Menschliche Gestalten zwo Saßen drin, zwei junge Knaben, Angefesselt bei den Beinen, Hockten sie auf fauler Streu.

Kaum zwölfjährig schien der Eine, Wenig älter war der Andre, Die Gesichter schön und edel, Aber fahl und welk von Siechtum.

Waren ganz zerlumpt, fast nackend, Und die magern Leibchen trugen Wunde Spuren der Mißhandlung, Beide schüttelte das Fieber. Aus der Tiefe ihres Elends Schauten sie zu mir empor, Wie mit weißen Geisteraugen, Daß ich schier darob erschrocken.

Wer sind diese Jammerbilder? Rief ich aus, indem ich hastig Don Diegos Hand ergriff, Die gezittert, wie ich fühlte.

Don Diego schien verlegen, Sah sich um, ob Niemand lausche, Seufzte tief und sprach am Ende, Heitern Weltmannston erkünstelnd:

Dieses sind zwei Königskinder, Früh verwaiset, König Pedro Hieß der Vater, und die Mutter War Maria de Padilla.

Nach der großen Schlacht bei Narvas, Wo Henrico Transtamare Seinen Bruder, König Pedro, Von der großen Last der Krone

Und zugleich von jener größern Last, die Leben heißt, befreite: Da traf auch die Bruderskinder Don Henricos Siegergroßmut.

Hat sich ihrer angenommen, Wie es einem Oheim ziemet, Und im eignen Schlosse gab er Ihnen freie Kost und Wohnung. Enge freilich ist das Stübchen, Das er ihnen angewiesen, Doch im Sommer ist es kühlig, Und nicht gar zu kalt im Winter.

Ihre Speis ist Roggenbrot, Das so schmackhaft ist, als hätt es Göttin Ceres selbst gebacken Für ihr liebes Proserpinchen.

Manchmal schickt er ihnen auch Eine Kumpe mit Garbanzos, Und die Jungen merken dann, Daß es Sonntag ist in Spanien.

Doch nicht immer ist es Sonntag, Und nicht immer gibts Garbanzos, Und der Oberkoppelmeister Regaliert sie mit der Peitsche.

Denn der Oberkoppelmeister, Der die Ställe mit der Meute Sowie auch den Neffenkäfig Unter seiner Aufsicht hat,

Ist der unglückselge Gatte Jener sauren Zitronella Mit der weißen Tellerkrause, Die wir heut bei Tisch bewundert,

Und sie keift so frech, daß oft Ihr Gemahl zur Peitsche greift — Und hierher eilt und die Hunde Und die armen Knaben züchtigt. Doch der König hat mißbilligt Solch Verfahren und befahl, Daß man künftig seine Neffen Nicht behandle wie die Hunde.

Keiner fremden Mietlingsfaust Wird er ferner anvertrauen Ihre Zucht, die er hinfüro Eigenhändig leiten will.

Don Diego stockte plötzlich, Denn der Seneschall des Schlosses Kam zu uns und frug uns Höflich: ob wir wohlgespeist? — —

# Der Ex=Lebendige

Brutus, wo ist dein Cassius, Der Wächter, der nächtliche Rufer, Der einst mit dir, im Seelenerguß, Gewandelt am Seineufer?

Ihr schautet manchmal in die Höh, Wo die dunklen Wolken jagen – Viel dunklere Wolke war die Idee, Die Ihr im Herzen getragen.

Brutus, wo ist dein Cassius? Er denkt nicht mehr ans Morden! Es heißt, er sei am Neckarfluß Tyrannenvorleser geworden. Doch Brutus erwidert: Du bist ein Tor, Kurzsichtig wie alle Poeten — Mein Cassius liest dem Tyrannen vor, Jedoch um ihn zu töten.

Er liest ihm Gedichte von Matzerath — Ein Dolch ist jede Zeile! Der arme Tyrann, früh oder spat Stirbt er vor Langeweile.

#### Der Ex-Nachtwächter

Mißgelaunt, sagt man, verließ er Stuttgart an dem Neckarstrand, Und zu München an der Isar Ward er Schauspielintendant.

Das ist eine schöne Gegend Ebenfalls, es schäumet hier, Geist= und phantasieerregend, Holder Bock, das beste Bier.

Doch der arme Intendante, Heißt es, gehet dort herum Melancholisch wie ein Dante, Wie Lord Byron gloomy, stumm.

Ihn ergötzen nicht Komödien, Nicht das schlechteste Gedicht, Selbst die traurigsten Tragödien Liest er – doch er lächelt nicht. Manche Schöne möcht erheitern Dieses gramumflorte Herz, Doch die Liebesblicke scheitern An dem Panzer, der von Erz.

Nannerl mit dem Riegelhäubchen Girrt ihn an so muntern Sinns – Geh ins Kloster, armes Täubchen, Spricht er wie ein Dänenprinz.

Seine Freunde sind vergebens Zu erlustgen ihn bemüht, Singen: Freue dich des Lebens, Weil dir noch dein Lämpchen glüht!

Kann dich nichts zum Frohsinn reizen Hier in dieser hübschen Stadt, Die an amüsanten Käuzen Wahrlich keinen Mangel hat?

Zwar hat sie in jüngsten Tagen Eingebüßt so manchen Mann, Manchen trefflichen Choragen, Den man schwer entbehren kann.

Wär der Maßmann nur geblieben! Dieser hätte wohl am End Jeden Trübsinn dir vertrieben Durch sein Burzelbaumtalent.

Schelling, der ist unersetzlich! Ein Verlust vom höchsten Wert! War als Philosoph ergötzlich Und als Mime hochgeehrt. Daß der Gründer der Walhalla Fortging und zurücke ließ Seine Manuskripte alle, Gleichfalls ein Verlust war dies!

Mit Corneljus ging verloren Auch des Meisters Jüngerschaft, Hat das Haar sich abgeschoren, Und im Haar war ihre Kraft.

Denn der kluge Meister legte Einen Zauber in das Haar, Drin sich sichtbar oft bewegte Etwas das lebendig war.

Tot ist Görres, die Hyäne. Ob des heiligen Offiz Umsturz quoll ihm einst die Träne Aus des Auges rotem Schlitz.

Dieses Raubtier hat ein Sühnchen Hinterlassen, doch es ist Nur ein giftiges Kaninchen, Welches Nonnenfürzchen frißt.

Apropos! Der erzinfame Pfaffe Dollingerius — Das ist ungefähr sein Name — Lebt er noch am Isarfluß?

Dieser bleibt mir unvergeßlich! Bei dem reinen Sonnenlicht! Niemals schaut ich solch ein häßlich Armesünderangesicht. Wie es heißt, ist er gekommen Auf die Welt gar wundersam, Hat den Afterweg genommen, Zu der Mutter Schreck und Scham.

Sah ihn am Karfreitag wallen In dem Zug der Prozession, Von den dunkeln Männern allen Wohl die dunkelste Person.

Ja, Monacho Monachorum Ist in unsrer Zeit der Sitz Der Virorum obscurorum, Die verherrlicht Huttens Witz.

Wie du zuckst beim Namen Hutten! Ex=Nachtwächter, wache auf! Hier die Pritsche, dort die Kutten, Und wie ehmals schlage drauf!

Geißle ihre Rücken blutig, Wie einst tat der Ullerich, Dieser schlug so rittermutig, Jene heulten fürchterlich.

Der Erasmus mußte lachen So gewaltig ob dem Spaß, Daß ihm platzte in dem Rachen Sein Geschwür und er genas.

Auf der Ebersburg desgleichen Lachte Sickingen wie toll, Und in allen deutschen Reichen Das Gelächter widerscholl. Alte lachten wie die Jungen – Eine einzge Lache nur War ganz Wittenberg, sie sungen Gaudeamus igitur!

Freilich, klopft man faule Kutten, Fängt man Flöh im Überfluß, Und es mußte sich der Hutten Manchmal kratzen vor Verdruß.

Aber alea est jacta! War des Ritters Schlachtgeschrei, Und er knickte und er knackte Pulices und Klerisei.

Ex=Nachtwächter, Stundenrufer, Fühlst du nicht dein Herz erglühn? Rege dich am Isarufer, Schüttle ab den kranken Spleen.

Deine langen Fortschrittsbeine, Heb sie auf zu neuem Lauf – Kutten grobe, Kutten feine, Sind es Kutten, schlage drauf!

Jener aber seufzt, und seine Hände ringend er versetzt: Meine langen Fortschrittsbeine Sind europamüde jetzt.

Meine Hühneraugen jücken, Habe deutsche enge Schuh, Und wo mich die Schuhe drücken, Weiß ich wohl – laß mich in Ruh!

#### Plateniden

Iliaden, Odysseen Kündigst du uns prahlend an, Und wir sollen in dir sehen Deutscher Zukunft größten Mann.

Eine große Tat in Worten, Die du einst zu tun gedenkst! – O, ich kenne solche Sorten Geistger Schuldenmacher längst.

Hier ist Rhodus, komm und zeige Deine Kunst, hier wird getanzt! Oder trolle dich und schweige, Wenn du heut nicht tanzen kannst.

Wahre Prinzen aus Genieland Zahlen bar was sie verzehrt, Schiller, Goethe, Lessing, Wieland Haben nie Kredit begehrt.

Wollten keine Ovationen Von dem Publiko auf Pump, Keine Vorschuß-Lorbeerkronen, Rühmten sich nicht keck und plump.

Tot ist längst der alte Junker, Doch sein Same lebt noch heut — O, ich kenne das Geflunker Künftiger Unsterblichkeit.

Das sind Platens echte Kinder, Echtes Platenidenblut — Meine teuern Hallermünder, O, ich kenn euch gar zu gut!

# Mythologie

Ja, Europa ist erlegen — Wer kann Ochsen widerstehen? Wir verzeihen auch Danäen — Sie erlag dem goldnen Regen!

Semele ließ sich verführen — Denn sie dachte: eine Wolke, Ideale Himmelswolke, Kann uns nicht kompromittieren.

Aber tief muß uns empören Was wir von der Leda lesen – Welche Gans bist du gewesen, Daß ein Schwan dich konnt betören!

## In Mathildens Stammbuch

Hier, auf gewalkten Lumpen, soll ich Mit einer Spule von der Gans Hinkritzeln ernsthaft halb, halb drollig, Versifizierten Firlefanz —

Ich, der gewohnt mich auszusprechen Auf deinem schönen Rosenmund, Mit Küssen, die wie Flammen brechen Hervor aus tiefstem Herzensgrund!

O Modewut! Ist man ein Dichter, Quält uns die eigne Frau zuletzt, Bis man, wie andre Sangeslichter, Ihr einen Reim ins Album setzt.

## An die Jungen

Laß dich nicht kirren, laß dich nicht wirren Durch goldne Äpfel in deinem Lauf! Die Schwerter klirren, die Pfeile schwirren, Doch halten sie nicht den Helden auf.

Ein kühnes Beginnen ist halbes Gewinnen, Ein Alexander erbeutet die Welt! Kein langes Besinnen! Die Königinnen Erwarten schon knieend den Sieger im Zelt.

Wir wagen, wir werben! besteigen als Erben Des alten Darius Bett und Thron. O süßes Verderben! o blühendes Sterben! Berauschter Triumphtod zu Babylon!

# Der Ungläubige

Du wirst in meinen Armen ruhn! Von Wonnen sonder Schranken Erbebt und schwillt mein ganzes Herz Bei diesem Zaubergedanken.

Du wirst in meinen Armen ruhn! Ich spiele mit den schönen Goldlocken! Dein holdes Köpfchen wird An meine Schulter lehnen.

Du wirst in meinen Armen ruhn! Der Traum will Wahrheit werden, Ich soll des Himmels höchste Lust Hier schon genießen auf Erden.

O, heilger Thomas! Ich glaub es kaum! Ich zweifle bis zur Stunde, Wo ich den Finger legen kann In meines Glückes Wunde.

## K. = Jammer

Diese graue Wolkenschar Stieg aus einem Meer von Freuden, Heute muß ich dafür leiden, Daß ich gestern glücklich war.

Ach, in Wermut hat verkehrt Sich der Nektar! Ach, wie quälend Katzenjammer, Hundeelend Herz und Magen mir beschwert!

## Zum Hausfrieden

Viele Weiber, viele Flöhe, Viele Flöhe, vieles Jucken — Tun sie heimlich dir ein Wehe, Darfst du dennoch dich nicht mucken.

Denn sie rächen, schelmisch lächelnd, Sich zur Nachtzeit – Willst du drücken Sie ans Herze, lieberöchelnd, Ach, da drehn sie dir den Rücken.

## Jetzt wohin?

Jetzt wohin? Der dumme Fuß Will mich gern nach Deutschland tragen, Doch es schüttelt klug das Haupt Mein Verstand und scheint zu sagen:

Zwar beendigt ist der Krieg, Doch die Kriegsgerichte blieben, Und es heißt, du habest einst Viel Erschießliches geschrieben. Das ist wahr, unangenehm Wär mir das Erschossenwerden, Bin kein Held, es fehlen mir Die pathetischen Gebärden.

Gern würd ich nach England gehn, Wären dort nicht Kohlendämpfe Und Engländer — schon ihr Duft Gibt Erbrechen mir und Krämpfe.

Manchmal kommt mir in den Sinn Nach Amerika zu segeln, Nach dem großen Freiheitstall, Der bewohnt von Gleichheitsflegeln

Doch es ängstet mich ein Land, Wo die Menschen Tabak käuen, Wo sie ohne König kegeln, Wo sie ohne Spucknapf speien.

Rußland, dieses schöne Reich, Würde mir vielleicht behagen, Doch im Winter könnte ich Dort die Knute nicht ertragen.

Traurig schau ich in die Höh, Wo viel tausend Sterne nicken — Aber meinen eignen Stern Kann ich nirgends dort erblicken.

Hat im güldnen Labyrinth Sich vielleicht verirrt am Himmel, Wie ich selber mich verirrt In dem irdischen Getümmel. —

#### Altes Lied

Du bist gestorben und weißt es nicht, Erloschen ist dein Augenlicht, Erblichen ist dein rotes Mündchen, Und du bist tot, mein totes Kindchen.

In einer schaurigen Sommernacht Hab ich dich selber zu Grabe gebracht, Klaglieder die Nachtigallen sangen, Die Sterne sind mit zur Leiche gegangen.

Der Zug, der zog den Wald vorbei, Dort widerhallt die Litanei, Die Tannen, in Trauermänteln vermummet, Sie haben Totengebete gebrummet.

Am Weidensee vorüber gings, Die Elfen tanzten inmitten des Rings, Sie blieben plötzlich stehn und schienen Uns anzuschaun mit Beileidsmienen.

Und als wir kamen zu deinem Grab, Da stieg der Mond vom Himmel herab. Er hielt eine Rede. Ein Schluchzen und Stöhnen, Und in der Ferne die Glocken tönen.

#### Solidität

Liebe sprach zum Gott der Lieder, Sie verlange Sicherheiten, Ehe sie sich ganz ergebe, Denn es wären schlechte Zeiten.

Lachend gab der Gott zur Antwort: Ja, die Zeiten sich verändern, Und du sprichst jetzt wie ein alter Wuchrer, welcher leiht auf Pfändern.

Ach, ich hab nur eine Leier, Doch sie ist von gutem Golde. Wieviel Küsse willst du borgen Mir darauf, o meine Holde?

#### Alte Rose

Eine Rosenknospe war Sie, für die mein Herze glühte, Doch sie wuchs, und wunderbar Schoß sie auf in voller Blüte.

Ward die schönste Ros im Land, Und ich wollt die Rose brechen, Doch sie wußte mich pikant Mit den Dornen fortzustechen.

Jetzt, wo sie verwelkt, zerfetzt Und verklatscht von Wind und Regen — Liebster Heinrich bin ich jetzt, Liebend kommt sie mir entgegen. Heinrich hinten, Heinrich vorn, Klingt es jetzt mit süßen Tönen, Sticht mich jetzt etwa ein Dorn, Ist es an dem Kinn der Schönen.

Allzu hart die Borsten sind, Die des Kinnes Wärzchen zieren – Geh ins Kloster, liebes Kind, Oder lasse dich rasieren.

## Auto=da=fé

Welke Veilchen, stäubge Locken, Ein verblichen blaues Band, Halb zerrissene Billette, Längst vergeßner Herzenstand —

In die Flammen des Kamines Werf ich sie verdroßnen Blicks, Ängstlich knistern diese Trümmer Meines Glücks und Mißgeschicks.

Liebeschwüre, flatterhafte Falsche Eide, in den Schlot Fliegen sie hinauf – es kichert Unsichtbar der kleine Gott.

Bei den Flammen des Kamines Sitz ich träumend, und ich seh, Wie die Fünkchen in der Asche Still verglühn – Gut Nacht – Ade!

## Lazarus

# I Weltlauf

Hat man viel, so wird man bald Noch viel mehr dazu bekommen. Wer nur wenig hat, dem wird Auch das Wenige genommen.

Wenn du aber gar nichts hast, Ach, so lasse dich begraben — Denn ein Recht zum Leben, Lump, Haben nur die etwas haben.

#### II

### Rückschau

Ich habe gerochen alle Gerüche In dieser holden Erdenküche, Was man genießen kann in der Welt, Das hab ich genossen wie je ein Held! Hab Kaffee getrunken, hab Kuchen gegessen, Hab manche schöne Puppe besessen, Trug seidne Westen, den feinsten Frack, Mir klingelten auch Dukaten im Sack. Wie Gellert ritt ich auf hohem Roß, Ich hatte ein Haus, ich hatte ein Schloß. Ich lag auf der grünen Wiese des Glücks, Die Sonne grüßte goldigsten Blicks; Ein Lorbeerkranz umschloß die Stirn, Er duftete Träume mir ins Gehirn, Träume von Rosen und ewigem Mai -Es ward mir so selig zu Sinne dabei,

So dämmersüchtig, so sterbefaul -Mir flogen gebratne Tauben ins Maul, Und Englein kamen, und aus den Taschen Sie zogen hervor Champagnerflaschen -Das waren Visionen, Seifenblasen -Sie platzten - Jetzt lieg ich auf feuchtem Rasen, Die Glieder sind mir rheumatisch gelähmt, Und meine Seele ist tief beschämt. Ach, jede Lust, ach, jeden Genuß Hab ich erkauft durch herben Verdruß, Ich ward getränkt mit Bitternissen Und grausam von den Wanzen gebissen, Ich ward bedrängt von schwarzen Sorgen, Ich mußte lügen, ich mußte borgen Bei reichen Buben und alten Vetteln -Ich glaube sogar, ich mußte betteln. letzt bin ich müd vom Rennen und Laufen. Tetzt will ich mich im Grabe verschnaufen. Lebt wohl! Dort oben, ihr dristlichen Brüder, la, das versteht sich, dort sehn wir uns wieder.

#### Ш

# Auferstehung

Posaunenruf erfüllt die Luft, Und furchtbar schallt es wider, Die Toten steigen aus der Gruft, Und schütteln und rütteln die Glieder.

Was Beine hat, das trollt sich fort, Es wallen die weißen Gestalten Nach Josaphat, dem Sammelort, Dort wird Gericht gehalten.

Als Freigraf sitzet Christus dort In seiner Apostel Kreise. Sie sind die Schöppen, ihr Spruch und Wort Ist minniglich und weise.

Sie urteln nicht vermummten Gesichts, Die Maske läßt Jeder fallen Am hellen Tage des jüngsten Gerichts, Wenn die Posaunen schallen.

Das ist zu Josaphat im Tal, Da stehn die geladenen Scharen, Und weil zu groß der Beklagten Zahl, Wird hier summarisch verfahren.

Das Böcklein zur Linken, zur Rechten das Schaf, Geschieden sind sie schnelle, Der Himmel dem Schäfchen fromm und brav, Dem geilen Bock die Hölle!

# IV Sterbende

Flogest aus nach Sonn und Glück, Nacht und schlecht kommst du zurück. Deutsche Treue, deutsche Hemde, Die verschleißt man in der Fremde.

Siehst sehr sterbebläßlich aus, Doch getrost, du bist zu Haus. Warm wie an dem Flackerherde Liegt man in der deutschen Erde.

Mancher leider wurde lahm Und nicht mehr nach Hause kam – Streckt verlangend aus die Arme, Daß der Herr sich sein erbarme!

# V Lumpentum

Die reichen Leute, die gewinnt Man nur durch platte Schmeichelein – Das Geld ist platt, mein liebes Kind, Und will auch platt geschmeichelt sein.

Das Weihrauchfaß, das schwinge keck Vor jedem göttlich goldnen Kalb, Bet an im Staub, bet an im Dreck, Vor allem aber lob nicht halb.

Das Brot ist teuer dieses Jahr, Jedoch die schönsten Worte hat Man noch umsonst – Besinge gar Mäcenas' Hund, und friß dich satt!

#### VI

## Erinnerung

Dem Einen die Perle, dem Andern die Truhe, O Wilhelm Wisetzki, du starbest so fruhe — Doch die Katze, die Katz ist gerettet.

Der Balken brach, worauf er geklommen, Da ist er im Wasser umgekommen — Doch die Katze, die Katz ist gerettet.

Wir folgten der Leiche, dem lieblichen Knaben, Sie haben ihn unter Maiblumen begraben, — Doch die Katze, die Katz ist gerettet.

Bist klug gewesen, du bist entronnen Den Stürmen, hast früh ein Obdach gewonnen – Doch die Katze, die Katz ist gerettet.

Bist früh entronnen, bist klug gewesen, Noch eh du erkranktest, bist du genesen — Doch die Katze, die Katz ist gerettet.

Seit langen Jahren, wie oft, o Kleiner, Mit Neid und Wehmut gedenk ich deiner – Doch die Katze, die Katz ist gerettet.

#### VII

#### Unvollkommenheit

Nichts ist vollkommen hier auf dieser Welt. Der Rose ist der Stachel beigesellt, Ich glaube gar, die lieben holden Engel Im Himmel droben sind nicht ohne Mängel.

Der Tulpe fehlt der Duft. Es heißt am Rhein: Auch Ehrlich stahl einmal ein Ferkelschwein. Hätte Lucretia sich nicht erstochen, Sie wär vielleicht gekommen in die Wochen.

Häßliche Füße hat der stolze Pfau. Uns kann die amüsant geistreichste Frau Manchmal langweilen wie die Henriade Voltaires, sogar wie Klopstocks Messiade.

Die bravste, klügste Kuh kein Spanisch weiß, Wie Maßmann kein Latein — Der Marmorsteiß Der Venus von Canova ist zu glatte, Wie Maßmanns Nase viel zu ärschig platte.

Im süßen Lied ist oft ein saurer Reim, Wie Bienenstachel steckt im Honigseim. Am Fuß verwundbar war der Sohn der Thetis, Und Alexander Dumas ist ein Metis.

Der strahlenreinste Stern am Himmelzelt, Wenn er den Schnupfen kriegt, herunterfällt. Der beste Äpfelwein schmeckt nach der Tonne, Und schwarze Flecken sieht man in der Sonne.

Du bist, verehrte Frau, du selbst sogar Nicht fehlerfrei, nicht aller Mängel bar. Du schaust mich an — du fragst mich, was dir fehle? Ein Busen, und im Busen eine Seele.

## VIII

## Fromme Warnung

Unsterbliche Seele, nimm dich in Acht, Daß du nicht Schaden leidest, Wenn du aus dem Irdischen scheidest, Es geht der Weg durch Tod und Nacht.

Am goldnen Tore der Hauptstadt des Lichts, Da stehen die Gottessoldaten, Sie fragen nach Werken und Taten, Nach Namen und Amt fragt man hier nichts.

Am Eingang läßt der Pilger zurück Die stäubigen, drückenden Schuhe — Kehr ein, hier findest du Ruhe, Und weiche Pantoffeln und schöne Musik.

# IX Der Abgekühlte

Und ist man tot, so muß man lang Im Grabe liegen, ich bin bang, Ja, ich bin bang, das Auferstehen Wird nicht so schnell von Statten gehen.

Noch einmal, eh mein Lebenslicht Erlöschet, eh mein Herze bricht — Noch einmal möcht ich vor dem Sterben Um Frauenhuld beseligt werben.

Und eine Blonde müßt es sein, Mit Augen sanft wie Mondenschein — Denn schlecht bekommen mir am Ende Die wild brünetten Sonnenbrände. Das junge Volk voll Lebenskraft Will den Tumult der Leidenschaft, Das ist ein Rasen, Schwören, Poltern Und wechselseitges Seelenfoltern!

Unjung und nicht mehr ganz gesund, Wie ich es bin zu dieser Stund, Mögt ich noch einmal lieben, schwärmen Und glücklich sein — doch ohne Lärmen.

#### X

#### Salomo

Verstummt sind Pauken, Posaunen und Zinken. An Salomos Lager Wache halten Die schwertgegürteten Engelgestalten, Sechstausend zur Rechten, sechstausend zur Linken.

Sie schützen den König vor träumendem Leide, Und zieht er finster die Brauen zusammen, Da fahren sogleich die stählernen Flammen, Zwölftausend Schwerter, hervor aus der Scheide.

Doch wieder zurück in die Scheide fallen Die Schwerter der Engel. Das nächtliche Grauen Verschwindet, es glätten sich wieder die Brauen Des Schläfers, und seine Lippen lallen:

O Sulamith! das Reich ist mein Erbe, Die Lande sind mir untertänig, Bin über Juda und Israel König — Doch liebst du mich nicht, so welk ich und sterbe.

#### XI

## Verlorene Wünsche

Von der Gleichheit der Gemütsart Wechselseitig angezogen, Waren wir einander immer Mehr als uns bewußt gewogen.

Beide ehrlich und bescheiden, Konnten wir uns leicht verstehen, Worte waren überflüssig, Brauchten uns nur anzusehen.

O wie sehnlich wünscht ich immer, Daß ich bei dir bleiben könnte Als der tapfre Waffenbruder Eines dolce far niente.

Ja, mein liebster Wunsch war immer, Daß ich immer bei dir bliebe! Alles was dir wohlgefiele, Alles tät ich dir zu Liebe.

Würde essen was dir schmeckte Und die Schüssel gleich entfernen, Die dir nicht behagt. Ich würde Auch Zigarren rauchen lernen.

Manche polnische Geschichte, Die dein Lachen immer weckte, Wollt ich wieder dir erzählen In Judäas Dialekte.

Ja, ich wollte zu dir kommen, Nicht mehr in der Fremde schwärmen – An dem Herde deines Glückes Wollt ich meine Kniee wärmen. – Goldne Wünsche! Seifenblasen! Sie zerrinnen wie mein Leben – Ach, ich liege jetzt am Boden, Kann mich nimmermehr erheben.

Und Ade! sie sind zerronnen, Goldne Wünsche, süßes Hoffen! Ach, zu tödlich war der Faustschlag, Der mich just ins Herz getroffen.

## XII Gedächtnisfeier

Keine Messe wird man singen, Keinen Kadosch wird man sagen, Nichts gesagt und nichts gesungen Wird an meinen Sterbetagen.

Doch vielleicht an solchem Tage, Wenn das Wetter schön und milde, Geht spazieren auf Montmartre Mit Paulinen Frau Mathilde.

Mit dem Kranz von Immortellen Kommt sie mir das Grab zu schmücken, Und sie seufzet: Pauvre homme! Feuchte Wehmut in den Blicken.

Leider wohn ich viel zu hoch, Und ich habe meiner Süßen Keinen Stuhl hier anzubieten, Ach! sie schwankt mit müden Füßen.

Süßes, dickes Kind, du darfst Nicht zu Fuß nach Hause gehen, An dem Barrieregitter Siehst du die Fiaker stehen.

#### XIII

#### Wiedersehen

Die Geißblattlaube — Ein Sommerabend — Wir saßen wieder wie ehmals am Fenster — Der Mond ging auf, belebend und labend — Wir aber waren wie zwei Gespenster.

Zwölf Jahre schwanden, seitdem wir beisammen Zum letzten Male hier gesessen, Die zärtlichen Gluten, die großen Flammen, Sie waren erloschen unterdessen.

Einsilbig saß ich. Die Plaudertasche, Das Weib hingegen schürte beständig Herum in der alten Liebesasche. Jedoch kein Fünkchen ward wieder lebendig.

Und sie erzählte: wie sie die bösen Gedanken bekämpft, eine lange Geschichte, Wie wackelig schon ihre Tugend gewesen — Ich machte dazu ein dummes Gesichte.

Als ich nach Hause ritt, da liefen Die Bäume vorbei in der Mondenhelle, Wie Geister. Wehmütige Stimmen riefen – Doch ich und die Toten, wir ritten schnelle.

# XIV Frau Sorge

In meines Glückes Sonnenglanz,
Da gaukelte fröhlich der Mückentanz.
Die lieben Freunde liebten mich
Und teilten mit mir brüderlich
Wohl meinen besten Braten
Und meinen letzten Dukaten.

Das Glück ist fort, der Beutel leer, Und hab auch keine Freunde mehr, Erloschen ist der Sonnenglanz, Zerstoben ist der Mückentanz, Die Freunde, so wie die Mücke, Verschwinden mit dem Glücke.

An meinem Bett in der Winternacht Als Wärterin die Sorge wacht. Sie trägt eine weiße Unterjack, Ein schwarzes Mützchen, und schnupft Tabak. Die Dose knarrt so gräßlich, Die Alte nickt so häßlich.

Mir träumt manchmal, gekommen sei Zurück das Glück und der junge Mai Und die Freundschaft und der Mückenschwarm – Da knarrt die Dose – daß Gott erbarm, Es platzt die Seifenblase – Die Alte schneuzt die Nase.

#### XV

# An die Engel

Das ist der böse Thanatos,
Er kommt auf einem fahlen Roß,
Ich hör den Hufschlag, hör den Trab,
Der dunkle Reiter holt mich ab
Er reißt mich fort, Mathilden soll ich lassen,
O, den Gedanken kann mein Herz nicht fassen!

Sie war mir Weib und Kind zugleich,
Und geh ich in das Schattenreich,
Wird Witwe sie und Waise sein!
Ich laß in dieser Welt allein
Das Weib, das Kind, das, trauend meinem Mute,
Sorglos und treu an meinem Herzen ruhte.

Ihr Engel in den Himmelshöhn, Vernehmt mein Schluchzen und mein Flehn: Beschützt, wenn ich im öden Grab, Das Weib, das ich geliebet hab; Seid Schild und Vögte eurem Ebenbilde, Beschützt, beschirmt mein armes Kind, Mathilde.

Bei allen Tränen, die ihr je Geweint um unser Menschenweh, Beim Wort, das nur der Priester kennt Und niemals ohne Schauder nennt, Bei eurer eignen Schönheit, Huld und Milde, Beschwör ich euch, ihr Engel, schützt Mathilde.

#### **XVI**

## Im Oktober 1849

Gelegt hat sich der starke Wind, Und wieder stille wirds daheime, Germania, das große Kind, Erfreut sich wieder seiner Weihnachtsbäume.

Wir treiben jetzt Familienglück — Was höher lockt, das ist vom Übel — Die Friedensschwalbe kehrt zurück, Die einst genistet in des Hauses Giebel.

Gemütlich ruhen Wald und Fluß, Von sanftem Mondlicht übergossen, Nur manchmal knallts — Ist das ein Schuß? — Es ist vielleicht ein Freund, den man erschossen.

Vielleicht mit Waffen in der Hand Hat man den Tollkopf angetroffen (Nicht jeder hat so viel Verstand Wie Flaccus, der so kühn davongeloffen).

Es knallt. Es ist ein Fest vielleicht, Ein Feuerwerk zur Goethefeier! — Die Sontag, die dem Grab entsteigt, Begrüßt Raketenlärm — die alte Leier.

Auch Liszt taucht wieder auf, der Franz, Er lebt, er liegt nicht blutgerötet Auf einem Schlachtfeld Ungarlands, Kein Russe, noch Kroat hat ihn getötet.

Es fiel der Freiheit letzte Schanz, Und Ungarn blutet sich zu Tode – Doch unversehrt blieb Ritter Franz, Sein Säbel auch – er liegt in der Kommode. Er lebt, der Franz, und wird als Greis Vom Ungarkriege Wunderdinge Erzählen in der Enkel Kreis — »So lag ich und so führt ich meine Klinge!«

Wenn ich den Namen Ungarn hör, Wird mir das deutsche Wams zu enge, Es braust darunter wie ein Meer, Mir ist als grüßten mich Trompetenklänge!

Es klirrt mir wieder im Gemüt Die Heldensage, längst verklungen, Das eisern wilde Kämpenlied — Das Lied vom Untergang der Nibelungen.

Es ist dasselbe Heldenlos, Es sind dieselben alten Mären, Die Namen sind verändert bloß, Doch sinds dieselben »Helden lobebären«.

Es ist dasselbe Schicksal auch — Wie stolz und frei die Fahnen fliegen, Es muß der Held, nach altem Brauch, Den tierisch rohen Mächten unterliegen.

Und diesmal hat der Ochse gar Mit Bären einen Bund geschlossen — Du fällst; doch tröste dich, Magyar, Wir Andre haben schlimmre Schmach genossen.

Anständge Bestien sind es doch, Die ganz honett dich überwunden, Doch wir geraten in das Joch Von Wölfen, Schweinen und gemeinen Hunden.

Das heult und bellt und grunzt — ich kann Ertragen kaum den Duft der Sieger. Doch still, Poet, das greift dich an — Du bist so krank, und schweigen wäre klüger.

#### XVII

#### Böses Geträume

Im Traume war ich wieder jung und munter — Es war das Landhaus hoch am Bergesrand, Wettlaufend lief ich dort den Pfad hinunter, Wettlaufend mit Ottiljen Hand in Hand.

Wie das Persönchen fein formiert! Die süßen Meergrünen Augen zwinkern nixenhaft. Sie steht so fest auf ihren kleinen Füßen, Ein Bild von Zierlichkeit, vereint mit Kraft.

Der Ton der Stimme ist so treu und innig, Man glaubt zu schaun bis in der Seele Grund, Und alles was sie spricht ist klug und sinnig, Wie eine Rosenknospe ist der Mund.

Es ist nicht Liebesweh, was mich beschleichet, Ich schwärme nicht, ich bleibe bei Verstand, – Doch wunderbar ihr Wesen mich erweichet, Und heimlich bebend küß ich ihre Hand.

Ich glaub, am Ende brach ich eine Lilje, Die gab ich ihr und sprach ganz laut dabei: Heirate mich und sei mein Weib, Ottilje, Damit ich fromm wie du und glücklich sei.

Was sie zur Antwort gab, das weiß ich nimmer, Denn ich erwachte jählings – und ich war Wieder ein Kranker, der im Krankenzimmer Trostlos daniederliegt seit manchem Jahr. –

## XVIII

#### Sie erlischt

Der Vorhang fällt, das Stück ist aus, Und Herrn und Damen gehn nach Haus. Ob ihnen auch das Stück gefallen? Ich glaub, ich hörte Beifall schallen. Ein hochverehrtes Publikum Beklatschte dankbar seinen Dichter. Jetzt aber ist das Haus so stumm, Und sind verschwunden Lust und Lichter.

Doch horch! ein schollernd schnöder Klang Ertönt unfern der öden Bühne, — Vielleicht daß eine Saite sprang An einer alten Violine. Verdrießlich rascheln im Parterr Etwelche Ratten hin und her, Und Alles riecht nach ranzgem Öle. Die letzte Lampe ächzt und zischt Verzweiflungsvoll, und sie erlischt. Das arme Licht war meine Seele.

#### XIX

## Vermächtnis

Nun mein Leben geht zu End, Mach ich auch mein Testament, Christlich will ich drin bedenken Meine Feinde mit Geschenken.

Diese würdgen, tugendfesten Widersacher sollen erben All mein Siechtum und Verderben, Meine sämtlichen Gebresten.

Ich vermach euch die Koliken, Die den Bauch wie Zangen zwicken, Harnbeschwerden, die perfiden Preußischen Hämorrhoiden.

Meine Krämpfe sollt ihr haben, Speichelfluß und Gliederzucken, Knochendarre in dem Rucken, Lauter schöne Gottesgaben.

Kodizill zu dem Vermächtnis: In Vergessenheit versenken Soll der Herr eur Angedenken, Er vertilge eur Gedächtnis.

#### XX

# Enfant perdu

Verlorner Posten in dem Freiheitskriege, Hielt ich seit dreißig Jahren treulich aus. Ich kämpfe ohne Hoffnung, daß ich siege, Ich wußte, nie komm ich gesund nach Haus.

Ich wachte Tag und Nacht — Ich konnt nicht schlafen, Wie in dem Lagerzelt der Freunde Schar — (Auch hielt das laute Schnarchen dieser Braven Mich wach, wenn ich ein bißchen schlummrig war).

In jenen Nächten hat Langweil ergriffen Mich oft, auch Furcht — (nur Narren fürchten nichts) — Sie zu verscheuchen, hab ich dann gepfiffen Die frechen Reime eines Spottgedichts.

Ja, wachsam stand ich, das Gewehr im Arme, Und nahte irgend ein verdächtger Gauch, So schoß ich gut und jagt ihm eine warme, Brühwarme Kugel in den schnöden Bauch.

Mitunter freilich mocht es sich ereignen, Daß solch ein schlechter Gauch gleichfalls sehr gut Zu schießen wußte — ach, ich kanns nicht leugnen — Die Wunden klaffen — es verströmt mein Blut.

Ein Posten ist vakant! — Die Wunden klaffen — Der Eine fällt, die Andern rücken nach — Doch fall ich unbesiegt, und meine Waffen Sind nicht gebrochen — Nur mein Herze brach.



Drittes Buch: Hebräische Melodien

O laß nicht ohne Lebensgenuß Dein Leben verfließen! Und bist du sicher vor dem Schuß, So laß sie nur schießen.

Fliegt dir das Glück vorbei einmal, So faß es am Zipfel. Auch rat ich dir, baue dein Hüttchen im Tal Und nicht auf dem Gipfel.

## Prinzessin Sabbath

In Arabiens Märchenbuche Sehen wir verwünschte Prinzen, Die zu Zeiten ihre schöne Urgestalt zurückgewinnen:

Das behaarte Ungeheuer Ist ein Königsohn geworden, Schmuckreich glänzend angekleidet, Auch verliebt die Flöte blasend.

Doch die Zauberfrist zerrinnt, Und wir schauen plötzlich wieder Seine königliche Hoheit In ein Ungetüm verzottelt.

Einen Prinzen solchen Schicksals Singt mein Lied. Er ist geheißen Israel. Ihn hat verwandelt Hexenspruch in einen Hund.

Hund mit hündischen Gedanken, Kötert er die ganze Woche Durch des Lebens Kot und Kehricht, Gassenbuben zum Gespötte.

Aber jeden Freitag Abend, In der Dämmrungstunde, plötzlich Weicht der Zauber, und der Hund Wird aufs Neu ein menschlich Wesen. Mensch mit menschlichen Gefühlen, Mit erhobnem Haupt und Herzen, Festlich, reinlich schier gekleidet, Tritt er in des Vaters Halle.

»Sei gegrüßt, geliebte Halle Meines königlichen Vaters! Zelte Jakobs, eure heilgen Eingangspfosten küßt mein Mund!«

Durch das Haus geheimnisvoll Zieht ein Wispern und ein Weben, Und der unsichtbare Hausherr Atmet schaurig in der Stille.

Stille! Nur der Seneschall (Vulgo Synagogendiener) Springt geschäftig auf und nieder, Um die Lampen anzuzünden.

Trostverheißend goldne Lichter, Wie sie glänzen, wie sie glimmern! Stolz aufflackern auch die Kerzen Auf der Brüstung des Almemors.

Vor dem Schreine, der die Thora Aufbewahret und verhängt ist Mit der kostbar seidnen Decke, Die von Edelsteinen funkelt —

Dort an seinem Betpultständer Steht schon der Gemeindesänger, Schmuckes Männchen, das sein schwarzes Mäntelchen kokett geachselt. Um die weiße Hand zu zeigen, Haspelt er am Halse, seltsam An die Schläf den Zeigefinger, An die Kehl den Daumen drückend.

Trällert vor sich hin ganz leise, Bis er endlich lautaufjubelnd Seine Stimm erhebt und singt: Lecho Daudi likras Kalle!

Lecho Daudi likras Kalle — Komm, Geliebter, deiner harret Schon die Braut, die dir entschleiert Ihr verschämtes Angesicht!

Dieses hübsche Hochzeitkarmen Ist gedichtet von dem großen, Hochberühmten Minnesinger Don Jehuda ben Halevy.

In dem Liede wird gefeiert Die Vermählung Israels Mit der Frau Prinzessin Sabbath, Die man nennt die stille Fürstin.

Perl und Blume aller Schönheit Ist die Fürstin. Schöner war Nicht die Königin von Saba, Salomonis Busenfreundin,

Die, ein Blaustrumpf Äthiopiens, Durch Esprit brillieren wollte, Und mit ihren klugen Rätseln Auf die Länge fatigant ward. Die Prinzessin Sabbath, welche Ja die personifizierte Ruhe ist, verabscheut alle Geisteskämpfe und Debatten.

Gleich fatal ist ihr die trampelnd Deklamierende Passion, Jenes Pathos, das mit flatternd Aufgelöstem Haar einherstürmt.

Sittsam birgt die stille Fürstin In der Haube ihre Zöpfe, Blickt so sanft wie die Gazelle, Blüht so schlank wie eine Addas.

Sie erlaubt dem Liebsten alles, Ausgenommen Tabakrauchen – »Liebster! Rauchen ist verboten, Weil es heute Sabbath ist.

»Dafür aber heute Mittag Soll dir dampfen, zum Ersatz, Ein Gericht, das wahrhaft göttlich — Heute sollst du Schalet essen!«

Schalet, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium! Also klänge Schillers Hochlied, Hätt er Schalet je gekostet.

Schalet ist die Himmelspeise, Die der liebe Herrgott selber Einst den Moses kochen lehrte Auf dem Berge Sinai, Wo der Allerhöchste gleichfalls All die guten Glaubenslehren Und die heilgen zehn Gebote Wetterleuchtend offenbarte.

Schalet ist des wahren Gottes Koscheres Ambrosia, Wonnebrot des Paradieses, Und mit solcher Kost verglichen

Ist nur eitel Teufelsdreck Das Ambrosia der falschen Heidengötter Griechenlands, Die verkappte Teufel waren.

Speist der Prinz von solcher Speise, Glänzt sein Auge wie verkläret, Und er knöpfet auf die Weste, Und er spricht mit selgem Lächeln:

»Hör ich nicht den Jordan rauschen? Sind das nicht die Brüßelbrunnen In dem Palmental von Beth=El, Wo gelagert die Kamele?

»Hör ich nicht die Herdenglöckchen? Sind das nicht die fetten Hämmel, Die vom Gileathgebirge Abendlich der Hirt herabtreibt?«

Doch der schöne Tag verslittert, Wie mit langen Schattenbeinen Kommt geschritten der Verwünschung Böse Stund — Es seufzt der Prinz. Ist ihm doch als griffen eiskalt Hexenfinger in sein Herze. Schon durchrieseln ihn die Schauer Hündischer Metamorphose.

Die Prinzessin reicht dem Prinzen Ihre güldne Nardenbüchse. Langsam riecht er — Will sich laben Noch einmal an Wohlgerüchen.

Es kredenzet die Prinzessin Auch den Abschiedstrunk dem Prinzen – Hastig trinkt er, und im Becher Bleiben wen'ge Tropfen nur.

Er besprengt damit den Tisch, Nimmt alsdann ein kleines Wachslicht, Und er tunkt es in die Nässe, Daß es knistert und erlischt.

## Jehuda ben Halevy

I

»Lechzend klebe mir die Zunge An dem Gaumen, und es welke Meine rechte Hand, vergäß ich Jemals dein, Jerusalem —«

Wort und Weise, unaufhörlich Schwirren sie mir heut im Kopfe, Und mir ist als hört ich Stimmen, Psalmodierend, Männerstimmen —

Manchmal kommen auch zum Vorschein Bärte, schattig lange Bärte — Traumgestalten, wer von euch Ist Jehuda ben Halevy?

Doch sie huschen rasch vorüber; Die Gespenster scheuen furchtsam Der Lebendgen plumpen Zuspruch – Aber ihn hab ich erkannt –

Ich erkannt ihn an der bleichen Und gedankenstolzen Stirne, An der Augen süßer Starrheit — Sahn mich an so schmerzlich forschend —

Doch zumeist erkannt ich ihn An dem rätselhaften Lächeln Jener schön gereimten Lippen, Die man nur bei Dichtern findet.

Jahre kommen und verfließen. Seit Jehuda ben Halevy Ward geboren, sind verflossen Siebenhundert funfzig Jahre — Hat zuerst das Licht erblickt Zu Toledo in Kastilien, Und es hat der goldne Tajo Ihm sein Wiegenlied gelullet.

Für Entwicklung seines Geistes Sorgte früh der strenge Vater, Der den Unterricht begann Mit dem Gottesbuch, der Thora.

Diese las er mit dem Sohne In dem Urtext, dessen schöne, Hieroglyphisch pittoreske, Altchaldäische Quadratschrift

Herstammt aus dem Kindesalter Unsrer Welt, und auch deswegen Jedem kindlichen Gemüte So vertraut entgegenlacht.

Diesen echten alten Text Rezitierte auch der Knabe In der uralt hergebrachten Singsangweise, Tropp geheißen —

Und er gurgelte gar lieblich Jene fetten Gutturalen, Und er schlug dabei den Triller, Den Schalscheleth, wie ein. Vogel.

Auch den Targum Onkelos, Der geschrieben ist in jenem Plattjudäischen Idiom, Das wir Aramäisch nennen Und zur Sprache der Propheten Sich verhalten mag etwa Wie das Schwäbische zum Deutschen – Dieses Gelbveiglein-Hebräisch

Lernte gleichfalls früh der Knabe, Und es kam ihm solche Kenntnis Bald darauf sehr gut zu Statten Bei dem Studium des Talmuds.

Ja, frühzeitig hat der Vater Ihn geleitet zu dem Talmud, Und da hat er ihm erschlossen Die Halacha, diese große

Fechterschule, wo die besten Dialektischen Athleten Babylons und Pumpedithas Ihre Kämpferspiele trieben.

Lernen konnte hier der Knabe Alle Künste der Polemik; Seine Meisterschaft bezeugte Späterhin das Buch Cosari.

Doch der Himmel gießt herunter Zwei verschiedne Sorten Lichtes: Grelles Tageslicht der Sonne Und das mildre Mondlicht – Also,

Also leuchtet auch der Talmud Zwiefach, und man teilt ihn ein In Halacha und Hagada. Erstre nannt ich eine Fechtschul ~ Letztre aber, die Hagada, Will ich einen Garten nennen, Einen Garten, hochphantastisch Und vergleichbar jenem andern,

Welcher ebenfalls dem Boden Babylons entsprossen weiland — Garten der Semiramis, Achtes Wunderwerk der Welt.

Königin Semiramis, Die als Kind erzogen worden Von den Vögeln, und gar manche Vögeltümlichkeit bewahrte,

Wollte nicht auf platter Erde Promenieren wie wir andern Säugetiere, und sie pflanzte Einen Garten in der Luft –

Hoch auf kolossalen Säulen Prangten Palmen und Zypressen, Goldorangen, Blumenbeete, Marmorbilder, auch Springbrunnen,

Alles klug und fest verbunden Durch unzählge Hängebrücken, Die wie Schlingepflanzen aussahn Und worauf sich Vögel wiegten —

Große, bunte, ernste Vögel, Tiefe Denker, die nicht singen, Während sie umflattert kleines Zeisigvolk, das lustig trillert — Alle atmen ein, beseligt, Einen reinen Balsamduft, Welcher unvermischt mit schnödem Erdendunst und Mißgeruche.

Die Hagada ist ein Garten Solcher Luftkindgrillenart, Und der junge Talmudschüler, Wenn sein Herze war bestäubet

Und betäubet vom Gezänke Der Halacha, vom Dispute Über das fatale Ei, Das ein Huhn gelegt am Festtag,

Oder über eine Frage Gleicher Importanz — der Knabe Floh alsdann sich zu erfrischen In die blühende Hagada,

Wo die schönen alten Sagen, Engelmärchen und Legenden, Stille Märtyrerhistorien, Festgesänge, Weisheitsprüche,

Auch Hyperbeln, gar possierlich, Alles aber glaubenskräftig, Glaubensglühend – O, das glänzte, Quoll und sproß so überschwenglich –

Und des Knaben edles Herze Ward ergriffen von der wilden, Abenteuerlichen Süße, Von der wundersamen Schmerzlust Und den fabelhaften Schauern Jener seligen Geheimwelt, Jener großen Offenbarung, Die wir nennen Poesie.

Auch die Kunst der Poesie, Heitres Wissen, holdes Können, Welches wir die Dichtkunst heißen, Tat sich auf dem Sinn des Knaben.

Und Jehuda ben Halevy Ward nicht bloß ein Schriftgelehrter, Sondern auch der Dichtkunst Meister, Sondern auch ein großer Dichter.

Ja, er ward ein großer Dichter, Stern und Fackel seiner Zeit, Seines Volkes Licht und Leuchte, Eine wunderbare, große

Feuersäule des Gesanges, Die der Schmerzenskarawane Israels vorangezogen In der Wüste des Exils.

Rein und wahrhaft, sonder Makel War sein Lied, wie seine Seele – Als der Schöpfer sie erschaffen, Diese Seele, selbstzufrieden

Küßte er die schöne Seele, Und des Kusses holder Nachklang Bebt in jedem Lied des Dichters, Das geweiht durch diese Gnade. Wie im Leben, so im Dichten Ist das höchste Gut die Gnade – Wer sie hat, der kann nicht sündgen Nicht in Versen, noch in Prosa.

Solchen Dichter von der Gnade Gottes nennen wir Genie: Unverantwortlicher König Des Gedankenreiches ist er.

Nur dem Gotte steht er Rede, Nicht dem Volke – In der Kunst, Wie im Leben, kann das Volk Töten uns, doch niemals richten. –

## II

Bei den Wassern Babels saßen Wir und weinten, unsre Harfen Lehnten an den Trauerweiden – Kennst du noch das alte Lied?

Kennst du noch die alte Weise, Die im Anfang so elegisch Greint und sumset, wie ein Kessel, Welcher auf dem Herde kocht?

Lange schon, jahrtausendlange Kochts in mir. Ein dunkles Wehe! Und die Zeit leckt meine Wunde, Wie der Hund die Schwären Hiobs.

Dank dir, Hund, für deinen Speichel — Doch das kann nur kühlend lindern — Heilen kann mich nur der Tod, Aber, ach, ich bin unsterblich! Jahre kommen und vergehen — In dem Webstuhl läuft geschäftig Schnurrend hin und her die Spule — Was er webt, das weiß kein Weber.

Jahre kommen und vergehen, Menschentränen träufeln, rinnen Auf die Erde, und die Erde Saugt sie ein mit stiller Gier —

Tolle Sud! Der Deckel springt — Heil dem Manne, dessen Hand Deine junge Brut ergreifet Und zerschmettert an der Felswand.

Gott sei Dank! die Sud verdampfet In dem Kessel, der allmählig Ganz verstummt. Es weicht mein Spleen, Mein westöstlich dunkler Spleen —

Auch mein Flügelrößlein wiehert Wieder heiter, scheint den bösen Nachtalp von sich abzuschütteln, Und die klugen Augen fragen:

Reiten wir zurück nach Spanien Zu dem kleinen Talmudisten, Der ein großer Dichter worden, Zu Jehuda ben Halevy?

Ja, er ward ein großer Dichter, Absoluter Traumweltsherrscher Mit der Geisterkönigskrone, Ein Poet von Gottes Gnade, Der in heiligen Sirventen, Madrigalen und Terzinen, Kanzonetten und Ghaselen Ausgegossen alle Flammen

Seiner gottgeküßten Seele! Wahrlich ebenbürtig war Dieser Troubadour den besten Lautenschlägern der Provence,

Poitous und der Guienne, Roussillons und aller andern Süßen Pomeranzenlande Der galanten Christenheit.

Der galanten Christenheit Süße Pomeranzenlande! Wie sie duften, glänzen, klingen In dem Zwielicht der Erinnrung!

Schöne Nachtigallenwelt! Wo man statt des wahren Gottes Nur den falschen Gott der Liebe Und der Musen angebeten.

Clerici mit Rosenkränzen Auf der Glatze sangen Psalmen In der heitern Sprache d'oc, Und die Laien, edle Ritter,

Stolz auf hohen Rossen trabend, Spintisierten Vers und Reime Zur Verherrlichung der Dame, Der ihr Herze fröhlich diente. Ohne Dame keine Minne, Und es war dem Minnesänger Unentbehrlich eine Dame, Wie dem Butterbrot die Butter.

Auch der Held, den wir besingen, Auch Jehuda ben Halevy Hatte seine Herzensdame, Doch sie war besondrer Art.

Sie war keine Laura, deren Augen, sterbliche Gestirne, In dem Dome am Karfreitag Den berühmten Brand gestiftet –

Sie war keine Chatelaine, Die im Blütenschmuck der Jugend Bei Turnieren präsidierte Und den Lorbeerkranz erteilte —

Keine Kußrechtskasuistin War sie, keine Doktrinärrin, Die im Spruchkollegium Eines Minnehofs dozierte —

Jene, die der Rabbi liebte, War ein traurig armes Liebchen, Der Zerstörung Jammerbildnis, Und sie hieß Jerusalem.

Schon in frühen Kindestagen War sie seine ganze Liebe, Sein Gemüte machte beben Schon das Wort Jerusalem. Purpurflamme auf der Wange, Stand der Knabe, und er horchte, Wenn ein Pilger nach Toledo Kam aus fernem Morgenlande

Und erzählte: wie verödet Und verunreint jetzt die Stätte, Wo am Boden noch die Lichtspur Von dem Fuße der Propheten —

Wo die Luft noch balsamieret Von dem ewgen Odem Gottes – O des Jammeranblicks! rief Einst ein Pilger, dessen Bart

Silberweiß hinabfloß, während Sich das Barthaar an der Spitze Wieder schwärzte und es aussah, Als ob sich der Bart verjünge —

Ein gar wunderlicher Pilger Mocht es sein, die Augen lugten Wie aus tausendjährgem Trübsinn, Und er seufzt': »Jerusalem!

»Sie, die volkreich heilge Stadt Ist zur Wüstenei geworden, Wo Waldteufel, Werwolf, Schakal Ihr verruchtes Wesen treiben —

»Schlangen, Nachtgevögel nisten Im verwitterten Gemäuer, Aus des Fensters luftgem Bogen Schaut der Fuchs mit Wohlbehagen. »Hier und da taucht auf zuweilen Ein zerlumpter Knecht der Wüste, Der sein höckriges Kamel In dem hohen Grase weidet.

»Auf der edlen Höhe Zions, Wo die goldne Feste ragte, Deren Herrlichkeiten zeugten Von der Pracht des großen Königs:

»Dort, von Unkraut überwuchert, Liegen nur noch graue Trümmer, Die uns ansehn schmerzhaft traurig, Daß man glauben muß, sie weinten.

»Und es heißt, sie weinten wirklich Einmal in dem Jahr, an jenem Neunten Tag des Monats Ab— Und mit tränend eignen Augen

»Schaute ich die dicken Tropfen Aus den großen Steinen sickern, Und ich hörte weheklagen Die gebrochnen Tempelsäulen.« – –

Solche fromme Pilgersagen Weckten in der jungen Brust Des Jehuda ben Halevy Sehnsucht nach Jerusalem.

Dichtersehnsucht! ahnend, träumend Und fatal war sie, wie jene, Die auf seinem Schloß zu Blaye Einst empfand der alte Vidam, Messer Geoffroi Rudello, Als die Ritter, die zurück Aus dem Morgenlande kehrten, Laut beim Becherklang beteuert:

Ausbund aller Huld und Züchten, Perl und Blume aller Frauen, Sei die schöne Melisande, Markgräfin von Tripolis.

Jeder weiß, für diese Dame Schwärmte jetzt der Troubadour, Er besang sie, und es wurde Ihm zu eng im Schlosse Blaye.

Und es trieb ihn fort. Zu Cette Schiffte er sich ein, erkrankte Aber auf dem Meer, und sterbend Kam er an zu Tripolis.

Hier erblickt er Melisanden Endlich auch mit Leibesaugen, Die jedoch des Todes Schatten In derselben Stunde deckten.

Seinen letzten Liebessang Singend, starb er zu den Füßen Seiner Dame Melisande, Markgräfin von Tripolis.

Wunderbare Ähnlichkeit In dem Schicksal beider Dichter! Nur daß jener erst im Alter Seine große Wallfahrt antrat.

Auch Jehuda ben Halevy Starb zu Füßen seiner Liebsten, Und sein sterbend Haupt, es ruhte Auf den Knien Jerusalems. Ш

Nach der Schlacht bei Arabella Hat der große Alexander Land und Leute des Darius, Hof und Harem, Pferde, Weiber,

Elefanten und Dariken, Kron und Szepter, goldnen Plunder, Eingesteckt in seine weiten Mazedonschen Pluderhosen.

In dem Zelt des großen Königs, Der entflohn, um nicht höchstselbst Gleichfalls eingesteckt zu werden, Fand der junge Held ein Kästchen,

Eine kleine güldne Truhe, Mit Miniaturbildwerken Und mit inkrustierten Steinen Und Kameen reich geschmückt —

Dieses Kästchen, selbst ein Kleinod Unschätzbaren Wertes, diente Zur Bewahrung von Kleinodien, Des Monarchen Leibjuwelen.

Letztre schenkte Alexander An die Tapfern seines Heeres, Darob lächelnd, daß sich Männer Kindisch freun an bunten Steinchen.

Eine kostbar schönste Gemme Schickte er der lieben Mutter, War der Siegelring des Cyrus, Wurde jetzt zu einer Brosche. Seinem alten Weltarschpauker Aristoteles, dem sandt er Einen Onyx für sein großes Naturalienkabinett.

In dem Kästchen waren Perlen, Eine wunderbare Schnur, Die der Königin Atossa Einst geschenkt der falsche Smerdis —

Doch die Perlen waren echt — Und der heitre Sieger gab sie Einer schönen Tänzerin Aus Korinth, mit Namen Thais.

Diese trug sie in den Haaren, Die bacchantisch aufgelöst, In der Brandnacht, als sie tanzte Zu Persepolis und frech

In die Königsburg geschleudert Ihre Fackel, daß laut prasselnd Bald die Flammenlohe aufschlug, Wie ein Feuerwerk zum Feste.

Nach dem Tod der schönen Thais, Die an einer babylonschen Krankheit starb zu Babylon, Wurden ihre Perlen dort

Auf dem Börsensaal vergantert, Sie erstand ein Pfaff aus Memphis, Der sie nach Ägypten brachte, Wo sie später auf dem Putztisch Der Kleopatra erschienen, Die die schönste Perl zerstampst Und mit Wein vermischt verschluckte, Um Antonius zu foppen.

Mit dem letzten Omayaden Kam die Perlenschnur nach Spanien, Und sie schlängelte am Turban Des Chalifen zu Corduba.

Abderam der Dritte trug sie Als Brustschleife beim Turnier, Wo er dreißig goldne Ringe Und das Herz Zuleimas stach.

Nach dem Fall der Mohrenherrschaft Gingen zu den Christen über Auch die Perlen, und gerieten In den Kronschatz von Kastilien.

Die katholschen Majestäten Spanscher Königinnen schmückten Sich damit bei Hoffestspielen, Stiergefechten, Prozessionen,

So wie auch Autodafés, Wo sie, auf Balkonen sitzend, Sich erquickten am Geruche Von gebratnen alten Juden.

Späterhin gab Mendizabel, Satansenkel, diese Perlen In Versatz, um der Finanzen Defizit damit zu decken. An dem Hof der Tuilerien Kam die Schnur zuletzt zum Vorschein, Und sie schimmerte am Halse Der Baronin Salomon.

So ergings den schönen Perlen. Minder abenteuerlich Gings dem Kästchen, dies behielt Alexander für sich selber.

Er verschloß darin die Lieder Des ambrosischen Homeros, Seines Lieblings, und zu Häupten Seines Bettes in der Nacht

Stand das Kästchen — Schlief der König, Stiegen draus hervor der Helden Lichte Bilder, und sie schlichen Gaukelnd sich in seine Träume.

Andre Zeiten, andre Vögel – Ich, ich liebte weiland gleichfalls Die Gesänge von den Taten Des Peliden, des Odysseus.

Damals war so sonnengoldig Und so purpurn mir zu Mute, Meine Stirn umkränzte Weinlaub, Und es tönten die Fanfaren —

Still davon — gebrochen liegt Jetzt mein stolzer Siegeswagen, Und die Panther, die ihn zogen, Sind verreckt, so wie die Weiber, Die mit Pauk und Zimbelklängen Mich umtanzten, und ich selbst Wälze mich am Boden elend, Krüppelelend — still davon —

Still davon — es ist die Rede Von dem Kästchen des Darius, Und ich dacht in meinem Sinne: Käm ich in Besitz des Kästchens,

Und mich zwänge nicht Finanznot Gleich dasselbe zu versilbern, So verschlösse ich darin Die Gedichte unsres Rabbi —

Des Jehuda ben Halevy Festgesänge, Klagelieder, Die Ghaselen, Reisebilder Seiner Wallfahrt — alles ließ ich

Von dem besten Zophar schreiben Auf der reinsten Pergamenthaut, Und ich legte diese Handschrift In das kleine goldne Kästchen.

Dieses stellt ich auf den Tisch Neben meinem Bett, und kämen Dann die Freunde und erstaunten Ob der Pracht der kleinen Truhe,

Ob den seltnen Basrelieffen, Die so winzig, doch vollendet Sind zugleich, und ob den großen Inkrustierten Edelsteinen — Lächelnd würd ich ihnen sagen: Das ist nur die rohe Schale, Die den bessern Schatz verschließet – Hier in diesem Kästchen liegen

Diamanten, deren Lichter Abglanz, Widerschein des Himmels, Herzblutglühende Rubinen, Fleckenlose Turkoasen,

Auch Smaragde der Verheißung, Perlen, reiner noch als jene, Die der Königin Atossa Einst geschenkt der falsche Smerdis,

Und die späterhin geschmücket Alle Notabilitäten Dieser mondumkreisten Erde, Thais und Kleopatra,

Isispriester, Mohrenfürsten, Auch Hispaniens Königinnen, Und zuletzt die hochverehrte Frau Baronin Salomon —

Diese weltberühmten Perlen, Sie sind nur der bleiche Schleim Eines armen Austertiers, Das im Meergrund blöde kränkelt:

Doch die Perlen hier im Kästchen Sind entquollen einer schönen Menschenseele, die noch tiefer, Abgrundtiefer als das Weltmeer Denn es sind die Tränenperlen Des Jehuda ben Halevy, Die er ob dem Untergang Von Jerusalem geweinet —

Perlentränen, die verbunden Durch des Reimes goldnen Faden, Aus der Dichtkunst güldnen Schmiede Als ein Lied hervorgegangen.

Dieses Perlentränenlied Ist die vielberühmte Klage, Die gesungen wird in allen Weltzerstreuten Zelten Jakobs

An dem neunten Tag des Monats, Der geheißen Ab, dem Jahrstag Von Jerusalems Zerstörung Durch den Titus Vespasianus.

Ja, das ist das Zionslied, Das Jehuda ben Halevy Sterbend auf den heilgen Trümmern Von Jerusalem gesungen —

Barfuß und im Büßerkittel Saß er dorten auf dem Bruchstück Einer umgestürzten Säule, — Bis zur Brust herunter fiel

Wie ein greiser Wald sein Haupthaar, Abenteuerlich beschattend Das bekümmert bleiche Antlitz Mit den geisterhaften Augen — Also saß er und er sang, Wie ein Seher aus der Vorzeit Anzuschaun – dem Grab entstiegen Schien Jeremias, der Alte –

Das Gevögel der Ruinen Zähmte schier der wilde Schmerzlaut Des Gesanges, und die Geier Nahten horchend, fast mitleidig —

Doch ein frecher Sarazene Kam desselben Wegs geritten, Hoch zu Roß, im Bug sich wiegend Und die blanke Lanze schwingend —

In die Brust des armen Sängers Stieß er diesen Todesspeer, Und er jagte rasch von dannen, Wie ein Schattenbild beflügelt.

Ruhig floß das Blut des Rabbi, Ruhig seinen Sang zu Ende Sang er, und sein sterbeletzter Seufzer war Jerusalem! ——

Eine alte Sage meldet, Jener Sarazene sei Gar kein böser Mensch gewesen, Sondern ein verkappter Engel,

Der vom Himmel ward gesendet, Gottes Liebling zu entrücken Dieser Erde und zu fördern Ohne Qual ins Reich der Selgen. Droben, heißt es, harrte seiner Ein Empfang, der schmeichelhaft Ganz besonders für den Dichter, Eine himmlische Sürprise.

Festlich kam das Chor der Engel Ihm entgegen mit Musik, Und als Hymne grüßten ihn Seine eignen Verse, jenes

Synagogen-Hochzeitkarmen, Jene Sabbathhymenäen, Mit den jauchzend wohlbekannten Melodieen — welche Töne!

Englein bliesen auf Hoboen, Englein spielten Violine, Andre strichen auch die Bratsche Oder schlugen Pauk und Zimbel.

Und das sang und klang so lieblich, Und so lieblich in den weiten Himmelsräumen widerhallt es: Lecho Daudi likras Kalle.

## IV

Meine Frau ist nicht zufrieden Mit dem vorigen Kapitel, Ganz besonders in Bezug Auf das Kästchen des Darius.

Fast mit Bitterkeit bemerkt sie: Daß ein Ehemann, der wahrhaft Religiöse sei, das Kästchen Gleich zu Gelde machen würde, Um damit für seine arme Legitime Ehegattin Einen Kaschemir zu kaufen, Dessen sie so sehr bedürfe.

Der Jehuda ben Halevy, Meinte sie, der sei hinlänglich Ehrenvoll bewahrt in einem Schönen Futteral von Pappe

Mit chinesisch eleganten Arabesken, wie die hübschen Bonbonnieren von Marquis Im Passage Panorama.

Sonderbar! — setzt sie hinzu — Daß ich niemals nennen hörte Diesen großen Dichternamen, Den Jehuda ben Halevy.

Liebstes Kind, gab ich zur Antwort, Solche holde Ignoranz, Sie bekundet die Lakunen Der französischen Erziehung,

Der Pariser Pensionate, Wo die Mädchen, diese künftgen Mütter eines freien Volkes, Ihren Unterricht genießen —

Alte Mumien, ausgestopfte Pharaonen von Ägypten, Merovinger Schattenkönge, Ungepuderte Perücken, Auch die Zopfmonarchen Chinas, Porzellanpagodenkaiser — Alle Iernen sie auswendig, Kluge Mädchen, aber Himmel —

Fragt man sie nach großen Namen Aus dem großen Goldzeitalter Der arabisch=althispanisch Jüdischen Poetenschule,

Fragt man nach dem Dreigestirn, Nach Jehuda ben Halevy, Nach dem Salomon Gabirol Und dem Moses Iben Esra —

Fragt man nach dergleichen Namen, Dann mit großen Augen schaun Uns die Kleinen an — alsdann Stehn am Berge die Ochsinnen.

Raten möcht ich dir, Geliebte, Nachzuholen das Versäumte Und Hebräisch zu erlernen — Laß Theater und Konzerte,

Widme einge Jahre solchem Studium, du kannst alsdann Im Originale lesen Iben Esra und Gabirol

Und versteht sich den Halevy, Das Triumvirat der Dichtkunst, Das dem Saitenspiel Davidis Einst entlockt die schönsten Laute. Alcharisi – der, ich wette, Dir nicht minder unbekannt ist, Ob er gleich, französ'scher Witzbold, Den Hariri überwitzelt

Im Gebiete der Makame, Und ein Voltairianer war Schon sechshundert Jahr vor Voltair' — Jener Alcharisi sagte:

»Durch Gedanken glänzt Gabirol Und gefällt zumeist dem Denker, Iben Esra glänzt durch Kunst Und behagt weit mehr dem Künstler –

»Aber Beider Eigenschaften Hat Jehuda ben Halevy, Und er ist ein großer Dichter Und ein Liebling aller Menschen.«

Iben Esra war ein Freund Und, ich glaube, auch ein Vetter Des Jehuda ben Halevy, Der in seinem Wanderbuche

Schmerzlich klagt, wie er vergebens In Granada aufgesucht hat Seinen Freund, und nur den Bruder Dorten fand, den Medikus,

Rabbi Meyer, auch ein Dichter Und der Vater jener Schönen, Die mit hoffnungsloser Flamme Iben Esras Herz entzunden — Um das Mühmchen zu vergessen, Griff er nach dem Wanderstabe, Wie so mancher der Kollegen, Lebte unstet, heimatlos.

Pilgernd nach Jerusalem, Überfielen ihn Tartaren, Die an einen Gaul gebunden Ihn nach ihren Steppen schleppten.

Mußte Dienste dort verrichten, Die nicht würdig eines Rabbi Und noch wenger eines Dichters, Mußte nämlich Kühe melken.

Einstens, als er unterm Bauche Einer Kuh gekauert saß, Ihre Euter hastig fingernd, Daß die Milch floß in den Zuber –

Eine Position, unwürdig Eines Rabbis, eines Dichters — Da befiel ihn tiefe Wehmut, Und er fing zu singen an,

Und er sang so schön und lieblich, Daß der Chan, der Fürst der Horde, Der vorbeiging, ward gerühret Und die Freiheit gab dem Sklaven.

Auch Geschenke gab er ihm, Einen Fuchspelz, eine lange Sarazenenmandoline Und das Zehrgeld für die Heimkehr. Dichterschicksal! böser Unstern, Der die Söhne des Apollo Tödlich nergelt, und sogar Ihren Vater nicht verschont hat,

Als er, hinter Daphnen laufend, Statt des weißen Nymphenleibes Nur den Lorbeerbaum erfaßte, Er, der göttliche Schlemihl!

Ja, der hohe Delphier ist Ein Schlemihl, und gar der Lorbeer, Der so stolz die Stirne krönet, Ist ein Zeichen des Schlemihltums.

Was das Wort Schlemihl bedeutet, Wissen wir. Hat doch Chamisso Ihm das Bürgerrecht in Deutschland Längst verschafft, dem Worte nämlich.

Aber unbekannt geblieben, Wie des heilgen Niles Quellen, Ist sein Ursprung, hab darüber Nachgegrübelt manche Nacht.

Zu Berlin vor vielen Jahren Wandt ich mich deshalb an unsern Freund Chamisso, suchte Auskunft Beim Dekane der Schlemihle.

Doch er konnt mich nicht befriedgen Und verwies mich drob an Hitzig, Der ihm den Familiennamen Seines schattenlosen Peters Einst verraten. Alsbald nahm ich Eine Droschke und ich rollte Zu dem Kriminalrat Hitzig, Welcher ehmals Itzig hieß —

Als er noch ein Itzig war, Träumte ihm, er säh geschrieben An dem Himmel seinen Namen Und davor den Buchstab H.

»Was bedeutet dieses H?«
Frug er sich — »etwa Herr Itzig
Oder Heilger Itzig? Heilger
Ist ein schöner Titel — aber

In Berlin nicht passend« – Endlich Grübelnsmüd nannt er sich Hitzig, Und nur die Getreuen wußten: In dem Hitzig steckt ein Heilger.

Heilger Hitzig! sprach ich also, Als ich zu ihm kam, Sie sollen Mir die Etymologie Von dem Wort Schlemihl erklären.

Viel Umschweife nahm der Heilge, Konnte sich nicht recht erinnern, Eine Ausflucht nach der andern, Immer christlich — Bis mir endlich,

Endlich alle Knöpfe rissen An der Hose der Geduld, Und ich anfing so zu fluchen, So gottlästerlich zu fluchen, Daß der fromme Pietist, Leichenblaß und beineschlotternd, Unverzüglich mir willfahrte Und mir Folgendes erzählte:

»In der Bibel ist zu lesen, Als zur Zeit der Wüstenwandrung Israel sich oft erlustigt Mit den Töchtern Kanaans,

»Da geschah es, daß der Pinhas Sahe, wie der edle Simri Buhlschaft trieb mit einem Weibsbild Aus dem Stamm der Kananiter,

»Und alsbald ergriff er zornig Seinen Speer und hat den Simri Auf der Stelle totgestochen — Also heißt es in der Bibel.

»Aber mündlich überliefert Hat im Volke sich die Sage, Daß es nicht der Simri war, Den des Pinhas Speer getroffen,

»Sondern daß der Blinderzürnte, Statt des Sünders, unversehens Einen ganz Unschuldgen traf, Den Schlemihl ben Zuri Schadday.« —

Dieser nun, Schlemihl I, Ist der Ahnherr des Geschlechtes Derer von Schlemihl. Wir stammen Von Schlemihl ben Zuri Schadday. Freilich keine Heldentaten Meldet man von ihm, wir kennen Nur den Namen und wir wissen, Daß er ein Schlemihl gewesen.

Doch geschätzet wird ein Stammbaum Nicht ob seinen guten Früchten, Sondern nur ob seinem Alter — Drei Jahrtausend zählt der unsre!

Jahre kommen und vergehen — Drei Jahrtausende verflossen, Seit gestorben unser Ahnherr, Herr Schlemihl ben Zuri Schadday.

Längst ist auch der Pinhas tot – Doch sein Speer hat sich erhalten, Und wir hören ihn beständig Über unsre Häupter schwirren.

Und die besten Herzen trifft er — Wie Jehuda ben Halevy, Traf er Moses Iben Esra Und er traf auch den Gabirol —

Den Gabirol, diesen treuen Gottgeweihten Minnesänger, Diese fromme Nachtigall, Deren Rose Gott gewesen —

Diese Nachtigall, die zärtlich Ihre Liebeslieder sang In der Dunkelheit der gotisch Mittelalterlichen Nacht! Unerschrocken, unbekümmert Ob den Fratzen und Gespenstern, Ob dem Wust von Tod und Wahnsinn, Die gespukt in jener Nacht —

Sie, die Nachtigall, sie dachte Nur an ihren göttlich Liebsten, Dem sie ihre Liebe schluchzte, Den ihr Lobgesang verherrlicht! —

Dreißig Lenze sah Gabirol Hier auf Erden, aber Fama Ausposaunte seines Namens Herrlichkeit durch alle Lande.

Zu Corduba, wo er wohnte, War ein Mohr sein nächster Nachbar, Welcher gleichfalls Verse machte Und des Dichters Ruhm beneidet'.

Hörte er den Dichter singen, Schwoll dem Mohren gleich die Galle, Und der Lieder Süße wurde Bittre Wehmut für den Neidhart.

Er verlockte den Verhaßten Nächtlich in sein Haus, erschlug ihn Dorten und vergrub den Leichnam Hinterm Hause in dem Garten.

Aber siehe! aus dem Boden, Wo die Leiche eingescharrt war, Wuchs hervor ein Feigenbaum Von der wunderbarsten Schönheit. Seine Frucht war seltsam länglich Und von seltsam würzger Süße, Wer davon genoß, versank In ein träumerisch Entzücken.

In dem Volke ging darüber Viel Gerede und Gemunkel, Das am End zu den erlauchten Ohren des Chalifen kam.

Dieser prüfte eigenzüngig Jenes Feigenphänomen, Und ernannte eine strenge Untersuchungskommission.

Man verfuhr summarisch. Sechzig Bambushiebe auf die Sohlen Gab man gleich dem Herrn des Baumes, Welcher eingestand die Untat.

Darauf riß man auch den Baum Mit den Wurzeln aus dem Boden, Und zum Vorschein kam die Leiche Des erschlagenen Gabirol.

Diese ward mit Pomp bestattet Und betrauert von den Brüdern, An demselben Tage henkte Man den Mohren zu Corduba.

(Fragment)

# Disputation

In der Aula zu Toledo Klingen schmetternd die Fanfaren, Zu dem geistlichen Turnei Wallt das Volk in bunten Scharen.

Das ist nicht ein weltlich Stechen, Keine Eisenwaffe blitzet — Eine Lanze ist das Wort, Das scholastisch scharf gespitzet.

Nicht galante Paladins Fechten hier, nicht Damendiener – Dieses Kampfes Ritter sind Kapuziner und Rabbiner.

Statt des Helmes tragen sie Schabbesdeckel und Kapuzen, Skapulier und Arbekanfeß Sind der Harnisch, drob sie trutzen.

Welches ist der wahre Gott? Ist es der Hebräer starrer Großer Eingott, dessen Kämpe Rabbi Juda, der Navarrer?

Oder ist es der dreifaltge Liebegott der Christianer, Dessen Kämpe Frater Jose, Gardian der Franziskaner? Durch die Macht der Argumente, Durch der Logik Kettenschlüsse Und Zitate von Autoren, Die man anerkennen müsse,

Will ein jeder Kämpe seinen Gegner ad absurdum führen Und die wahre Göttlichkeit Seines Gottes demonstrieren.

Festgestellt ist: daß derjenge, Der im Streit ward überwunden, Seines Gegners Religion Anzunehmen sei verbunden,

Daß der Jude sich der Taufe Heilgem Sakramente füge, Und im Gegenteil der Christ Der Beschneidung unterliege.

Jedem von den beiden Kämpen Beigesellt sind elf Genossen, Die zu teilen sein Geschick Sind in Freud und Leid entschlossen.

Glaubenssicher sind die Mönche Von des Gardians Geleitschaft, Halten schon Weihwasserkübel Für die Taufe in Bereitschaft,

Schwingen schon die Sprengelbesen Und die blanken Räucherfässer – Ihre Gegner unterdessen Wetzen die Beschneidungsmesser. Beide Rotten stehn schlagfertig Vor den Schranken in dem Saale, Und das Volk mit Ungeduld Harret drängend der Signale.

Unterm güldnen Baldachin Und umrauscht vom Hofgesinde Sitzt der König und die Köngin, Diese gleichet einem Kinde.

Ein französisch stumpfes Näschen, Schalkheit kichert in den Mienen, Doch bezaubernd sind des Mundes Immer lächelnde Rubinen.

Schöne, flatterhafte Blume — Daß sich ihrer Gott erbarme — Von dem heitern Seineufer Wurde sie verpflanzt, die arme,

Hierher in den steifen Boden Der hispanischen Grandezza, Weiland hieß sie Blanch' de Bourbon, Donna Blanka heißt sie jetzo.

Pedro wird genannt der König Mit dem Zusatz der Grausame, Aber heute, milden Sinnes, Ist er besser als sein Name.

Unterhält sich gut gelaunt Mit des Hofes Edelleuten, Auch den Juden und den Mohren Sagt er viele Artigkeiten. Diese Ritter ohne Vorhaut Sind des Königs Lieblingsschranzen, Sie befehlgen seine Heere, Sie verwalten die Finanzen.

Aber plötzlich Paukenschläge, Und es melden die Trompeten, Daß begonnen hat der Maulkampf, Der Disput der zwei Athleten.

Der Gardian der Franziskaner Bricht hervor mit frommem Grimme, Polternd roh und widrig greinend Ist abwechselnd seine Stimme.

In des Vaters und des Sohnes Und des heilgen Geistes Namen Exorzieret er den Rabbi, Jakobs maledeiten Samen.

Denn bei solchen Kontroversen Sind oft Teufelchen verborgen In dem Juden, die mit Scharfsinn, Witz und Gründen ihn versorgen.

Nun die Teufel ausgetrieben Durch die Macht des Exorzismus, Kommt der Mönch auch zur Dogmatik, Kugelt ab den Katechismus.

Er erzählt, daß in der Gottheit Drei Personen sind enthalten, Die jedoch zu einer einzgen, Wenn es passend, sich gestalten – Ein Mysterium, das nur Von demjengen wird verstanden, Der entsprungen ist dem Kerker Der Vernunft und ihren Banden.

Er erzählt: wie Gott der Herr Ward zu Bethlehem geboren Von der Jungfrau, welche niemals Ihre Jungferschaft verloren,

Wie der Herr der Welt gelegen In der Krippe, und ein Kühlein Und ein Öchslein bei ihm stunden, Schier andächtig, zwei Rindviehlein.

Er erzählte: wie der Herr Vor den Schergen des Herodes Nach Ägypten floh, und später Litt die herbe Pein des Todes

Unter Pontio Pilato, Der das Urteil unterschrieben, Von den harten Pharisäern, Von den Juden angetrieben.

Er erzählte: wie der Herr, Der entstiegen seinem Grabe Schon am dritten Tag, gen Himmel Seinen Flug genommen habe,

Wie er aber, wenn es Zeit ist, Wiederkehren auf die Erde Und zu Josaphat die Toten Und Lebendgen richten werde. »Zittert, Juden!« rief der Mönch, »Vor dem Gott, den ihr mit Hieben Und mit Dornen habt gemartert, Den ihr in den Tod getrieben.

»Seine Mörder, Volk der Rachsucht, Juden, das seid ihr gewesen — Immer meuchelt ihr den Heiland, Welcher kommt, euch zu erlösen.

»Judenvolk, du bist ein Aas, Worin hausen die Dämonen, Eure Leiber sind Kasernen Für des Teufels Legionen.

»Thomas von Aquino sagt es, Den man nennt den großen Ochsen Der Gelehrsamkeit, er ist Licht und Lust der Orthodoxen.

»Judenvolk, ihr seid Hyänen, Wölfe, Schakals, die in Gräbern Wühlen, um der Toten Leichnam' Blutfraßgierig aufzustöbern.

»Juden, Juden, ihr seid Säue, Paviane, Nashorntiere, Die man nennt Rhinozerosse, Krokodile und Vampire.

»Ihr seid Raben, Eulen, Uhus, Fledermäuse, Wiedehöpfe, Leichenhühner, Basilisken, Galgenvögel, Nachtgeschöpfe. »Ihr seid Vipern und Blindschleichen, Klapperschlangen, giftge Kröten, Ottern, Nattern — Christus wird Eur verfluchtes Haupt zertreten.

»Oder wollt ihr, Maledeiten, Eure armen Seelen retten? Aus der Bosheit Synagoge Flüchtet nach den frommen Stätten,

»Nach der Liebe lichtem Dome, Wo im benedeiten Becken Euch der Quell der Gnade sprudelt — Drin sollt ihr die Köpfe stecken —

»Wascht dort ab den alten Adam Und die Laster, die ihn schwärzen, Des verjährten Grolles Schimmel, Wascht ihn ab von euren Herzen!

»Hört ihr nicht des Heilands Stimme? Euren neuen Namen rief er — Lauset euch an Christi Brust Von der Sünde Ungeziefer!

»Unser Gott, der ist die Liebe, Und er gleichet einem Lamme, Um zu sühnen unsre Schuld, Starb er an des Kreuzes Stamme.

»Unser Gott, der ist die Liebe, Jesus Christus ist sein Name, Seine Duldsamkeit und Demut Suchen wir stets nachzuahmen. »Deshalb sind wir auch so sanft, So leutselig, ruhig, milde, Hadern niemals, nach des Lammes, Des Versöhners, Musterbilde.

»Einst im Himmel werden wir Ganz verklärt zu frommen Englein, Und wir wandeln dort gottselig, In den Händen Liljenstenglein.

»Statt der groben Kutten tragen Wir die reinlichsten Gewänder Von Moußlin, Brokat und Seide, Goldne Troddeln, bunte Bänder.

»Keine Glatze mehr! Goldlocken Flattern dort um unsre Köpfe, Allerliebste Jungfraun flechten Uns das Haar in hübsche Zöpfe.

»Weinpokale wird es droben Von viel weiterm Umfang geben Als die Becher sind hier unten, Worin schäumt der Saft der Reben.

»Doch im Gegenteil viel enger Als ein Weibermund hienieden, Wird das Frauenmündchen sein, Das dort oben uns beschieden.

»Trinkend, küssend, lachend wollen Wir die Ewigkeit verbringen, Und verzückt Halleluja, Kyrie Eleison singen.« Also schloß der Christ. Die Mönchlein Glaubten schon, Erleuchtung träte In die Herzen, und sie schleppten Flink herbei das Taufgeräte.

Doch die wasserscheuen Juden Schütteln sich und grinsen schnöde. Rabbi Juda, der Navarrer, Hub jetzt an die Gegenrede:

»Um für deine Saat zu düngen Meines Geistes dürren Acker, Mit Mistkarren voll Schimpfwörter Hast du mich beschmissen wacker.

»So folgt jeder der Methode, Dran er nun einmal gewöhnet, Und anstatt dich drob zu schelten, Sag ich Dank dir, wohlversöhnet.

»Die Dreieinigkeitsdoktrin Kann für unsre Leut nicht passen, Die mit Regula=de=tri Sich von Jugend auf befassen.

»Daß in deinem Gotte drei, Drei Personen sind enthalten, Ist bescheiden noch, sechstausend Götter gab es bei den Alten.

»Unbekannt ist mir der Gott, Den ihr Christum pflegt zu nennen, Seine Jungfer Mutter gleichfalls Hab ich nicht die Ehr zu kennen. »Ich bedaure, daß er einst, Vor etwa zwölfhundert Jahren, Einge Unannehmlichkeiten Zu Jerusalem erfahren.

»Ob die Juden ihn getötet, Das ist schwer jetzt zu erkunden, Da ja das Corpus Delicti Schon am dritten Tag verschwunden.

»Daß er ein Verwandter sei Unsres Gottes, ist nicht minder Zweifelhaft, so viel wir wissen, Hat der letztre keine Kinder.

»Unser Gott ist nicht gestorben Als ein armes Lämmerschwänzchen Für die Menschheit, ist kein süßes Philantröpfchen, Faselhänschen.

»Unser Gott ist nicht die Liebe, Schnäbeln ist nicht seine Sache, Denn er ist ein Donnergott Und er ist ein Gott der Rache.

»Seines Zornes Blitze treffen Unerbittlich jeden Sünder, Und des Vaters Schulden büßen Oft die späten Enkelkinder.

»Unser Gott, der ist lebendig, Und in seiner Himmelshalle Existieret er drauf los Durch die Ewigkeiten alle. »Unser Gott, und der ist auch Ein gesunder Gott, kein Mythos Bleich und dünne wie Oblaten Oder Schatten am Cocytos.

»Unser Gott ist stark. In Händen Trägt er Sonne, Mond, Gestirne, Throne brechen, Völker schwinden, Wenn er runzelt seine Stirne.

»Und er ist ein großer Gott. David singt: Ermessen ließe Sich die Größe nicht, die Erde Sei der Schemel seiner Füße.

»Unser Gott liebt die Musik, Saitenspiel und Festgesänge, Doch wie Ferkelgrunzen sind Ihm zuwider Glockenklänge.

»Leviathan heißt der Fisch, Welcher haust im Meeresgrunde, Mit ihm spielet Gott der Herr Alle Tage eine Stunde —

»Ausgenommen an dem neunten Tag des Monats Ab, wo nämlich Eingeäschert ward sein Tempel, An dem Tag ist er zu grämlich.

»Des Leviathans Länge ist Hundert Meilen, hat Floßfedern Groß wie König Ok von Basan, Und sein Schwanz ist wie ein Zedern. »Doch sein Fleisch ist delikat, Delikater als Schildkröten, Und am Tag der Auferstehung Wird der Herr zu Tische beten

»Alle frommen Auserwählten, Die Gerechten und die Weisen – Unsres Herrgotts Lieblingsfisch Werden sie alsdann verspeisen,

»Teils mit weißer Knoblauchbrühe, Teils auch braun in Wein gesotten, Mit Gewürzen und Rosinen, Ungefähr wie Matelotten.

»In der weißen Knoblauchbrühe Schwimmen kleine Schäbchen Rettich — So bereitet, Frater Jose, Mundet dir das Fischlein, wett ich!

»Auch die braune ist so lecker, Nämlich die Rosinensauce, Sie wird himmlisch wohl behagen Deinem Bäuchlein, Frater Jose.

»Was Gott kocht, ist gut gekocht! Mönchlein, nimm jetzt meinen Rat an, Opfre hin die alte Vorhaut Und erquick dich am Leviathan.«

Also lockend sprach der Rabbi, Lockend, ködernd, heimlich schmunzelnd, Und die Juden schwangen schon Ihre Messer wonnegrunzelnd, Um als Sieger zu skalpieren Die verfallenen Vorhäute, Wahre spolia opima In dem wunderlichen Streite.

Doch die Mönche hielten fest An dem väterlichen Glauben Und an ihrer Vorhaut, ließen Sich derselben nicht berauben.

Nach dem Juden sprach aufs neue Der katholische Bekehrer, Wieder schimpft er, jedes Wort Ist ein Nachttopf, und kein leerer.

Darauf repliziert der Rabbi Mit zurückgehaltnem Eifer, Wie sein Herz auch überkocht, Doch verschluckt er seinen Geifer.

Er beruft sich auf die Mischna, Kommentare und Traktate, Bringt auch aus dem Tausves-Jontof Viel beweisende Zitate.

Aber welche Blasphemie Mußt er von dem Mönche hören! Dieser sprach: der Tausves-Jontof Möge sich zum Teufel scheren.

»Da hört alles auf, o Gott!« Kreischt der Rabbi jetzt entsetzlich, Und es reißt ihm die Geduld, Rappelköpfig wird er plötzlich. »Gilt nichts mehr der Tausves=Jontof, Was soll gelten? Zeter! Zeter! Räche, Herr, die Missetat, Strafe, Herr, den Übeltäter!

»Denn der Tausves-Jontof, Gott, Das bist du! Und an dem frechen Tausvesjontof-Leugner mußt du Deines Namens Ehre rächen.

»Laß den Abgrund ihn verschlingen, Wie des Korah böse Rotte, Die sich wider dich empört Durch Emeute und Komplotte.

»Donnre deinen besten Donner! Strafe, o mein Gott, den Frevel — Hattest du doch zu Sodoma Und Gomorrha Pech und Schwefel!

»Treffe, Herr, die Kapuziner, Wie du Pharaon getroffen, Der uns nachgesetzt, als wir Wohl bepackt davongeloffen.

»Hunderttausend Ritter folgten Diesem König von Mizrayim, Stahlbepanzert, blanke Schwerter In den schrecklichen Jadayim.

»Gott! da hast du ausgestreckt Deine Jad, und samt dem Heere Ward ertränkt, wie junge Katzen, Pharao im roten Meere. »Treffe, Herr, die Kapuziner, Zeige den infamen Schuften, Daß die Blitze deines Zorns Nicht verrauchten und verpufften.

»Deines Sieges Ruhm und Preis Will ich singen dann und sagen, Und dabei, wie Mirjam tat, Tanzen und die Pauke schlagen.«

In die Rede grimmig fiel Jetzt der Mönch dem Zornentflammten: »Mag dich selbst der Herr verderben, Dich Verfluchten und Verdammten!

»Trotzen kann ich deinen Teufeln, Deinem schmutzgen Fliegengotte, Luzifer und Belzebube, Belial und Astarothe.

»Trotzen kann ich deinen Geistern, Deinen dunkeln Höllenpossen, Denn in mir ist Jesus Christus, Habe seinen Leib genossen.

»Christus ist mein Leibgericht, Schmeckt viel besser als Leviathan Mit der weißen Knoblauchsauce, Die vielleicht gekocht der Satan.

»Ach! anstatt zu disputieren, Lieber möcht ich schmoren, braten Auf dem wärmsten Scheiterhaufen Dich und deine Kameraden.« Also tost in Schimpf und Ernst Das Turnei für Gott und Glauben, Doch die Kämpen ganz vergeblich Kreischen, schelten, wüten, schnauben.

Schon zwölf Stunden währt der Kampf, Dem kein End ist abzuschauen; Müde wird das Publikum, Und es schwitzen stark die Frauen.

Auch der Hof wird ungeduldig, Manche Zofe gähnt ein wenig. Zu der schönen Königin Wendet fragend sich der König:

Sagt mir, was ist Eure Meinung? Wer hat Recht von diesen beiden? Wollt Ihr für den Rabbi Euch Oder für den Mönch entscheiden?

Donna Blanka schaut ihn an, Und wie sinnend ihre Hände Mit verschränkten Fingern drückt sie An die Stirn und spricht am Ende:

Welcher Recht hat, weiß ich nicht — Doch es will mich schier bedünken, Daß der Rabbi und der Mönch, Daß sie alle beide stinken.



### Zu Seite 5:

### Rhampsenit

»Des Königs Rhampsenitus Reichtum an Geld, sagten die ägyptischen Priester, sei so groß gewesen, daß ihn keiner der nachmaligen Könige überbieten, oder ihm nahe kommen konnte. Da er nun seine Schätze in Sicherheit aufbewahren wollte, habe er ein steinernes Gemach erbaut, das mit einer seiner Wände an den äußern Flügel seines Hauses stieß. Der Werkmeister davon habe nun, aus bösen Absichten, Folgendes angestellt. Einen der Steine habe er so ein= gerichtet, daß er sich von zwei Männern oder von Einem leicht aus der Wand heraus nehmen ließ. Und als dieses Gemach aufgeführt war, verwahrte der König seine Schätze darin. Nach Verlauf einiger Zeit berief nun der Baumeister, kurz vor seinem Lebensende, seine Söhne (deren er zwei hatte), und erzählte denselben, wie er für sie gesorgt, daß sie vollauf zu leben hätten, und den Kunstgriff, den er bei Erbauung des königlichen Schatzes angewendet habe, und nach genauer Beschreibung, wie der Stein herauszunehmen sei, gab er ihnen die Maße dazu, mit dem Bedeuten, wenn sie immer auf diese Acht hätten, würden sie Verwalter von den Schätzen des Königs sein. Darauf endigte er sein Leben, seine Söhne aber schoben das Werk nicht lange auf: sie gingen des Nachts zur Königsburg, fanden wirklich den Stein in dem Gebäude auf, konnten auch leicht damit umgehen, und nahmen eine Menge Schätze heraus. Als nun der König wieder einmal das Gemach öffnete, wunderte er sich, die Gefäße von den Schätzen nicht voll zu sehen, wußte aber doch Niemanden Schuld zu geben, da die Siegel (an der Türe) unversehrt waren, und das Gemach verschlossen. Doch als er bei zwei- und dreimaligem Öffnen die Schätze immer vermindert sah (denn die Diebe hörten nicht auf zu plündern), da machte ers also. Er ließ Schlingen verfertigen und legte sie um die Gefäße her, worin die Schätze waren. Da nun die Diebe kamen, wie zuvor, und Einer hineinschlüpfte und an ein Gefäß ging, wurde er sogleich in

der Schlinge gefangen. So wie er aber seine Not bemerkte, rief er sogleich seinem Bruder, gab ihm die Sache zu erkennen, und hieß denselben eiligst hereinschlüpfen und ihm den Kopf abschneiden, damit er nicht, sähe man ihn und fände. Wer er sei, denselben ebenfalls ins Verderben brächte. Dem schien Das wohlgesprochen, und er befolgte es wirklich, paßte dann den Stein wieder in die Fuge und ging nach Hause mit dem Kopf seines Bruders. Wie es nun Tag ward und der König in das Gemach trat, wurde er ganz betroffen durch den Anblick von dem Leibe des Diebs, der ohne Kopf in der Schlinge stak, während das Gemach unbeschädigt war, ohne Eingang und ohne ein Schlupfloch nach außen. In dieser Verlegenheit soll er es nun also gemacht haben. Er hing den Leichnam des Diebes an der Mauer auf und stellte Wächter dazu, mit dem Befehl, falls sie Einen weinen oder wehklagen sähen, Den sollten sie ergreifen und zu ihm führen. Als nun der Leichnam aufgehängt war, soll es seiner Mutter arg gewesen sein. Sie sprach mit ihrem übriggebliebenen Sohne und gebot ihm, es zu veranstalten, wie er nur könne, daß er den Leib seines Bruders herunterkriege, und, wenn er Das unterlassen wollte, drohte sie ihm, zum König zu gehen und anzuzeigen, daß er die Schätze habe. Als sich nun die Mutter so hart anließ gegen den übriggebliebenen Sohn, und Alles, was er ihr sagte, vergeblich war, soll er folgenden Kunstgriff angewandt haben. Er schirrte Esel an, legte ihnen Schläuche voll Wein auf und trieb alsdann die Esel vor sich her, und als er an die Wache des aufgehängten Toten kam, so zog er drei oder vier aufgebundene Zipfel der Schläuche auf. Als nun der Wein auslief, schlug er sich vor den Kopf mit lautem Geschrei, als wisse er nicht, zu welchem Esel er sich zuerst wenden solle. Die Wächter aber sahen nicht so bald die Menge Wein, die auslief, als sie sämtlich mit Gefäßen in den Weg rannten, und den aussließenden Wein als gute Beute einsammelten, worüber er sich zornig stellte und Alle ausschalt. Da ihm aber die Wächter zuredeten, stellte er sich, als werde er allmählig

ruhiger und sein Zorn lasse nach, und zuletzt trieb er die Esel aus dem Wege und schirrte sie zurecht. Wie nun ein Wort das andere gab, auch Der und Jener seinen Spaß mit ihm hatte, und ihn zum Lachen brachte, gab er ihnen noch einen Schlauch dazu, und jetzt beschlossen sie, an Ort und Stelle sich zum Trinken zu lagern, wollten auch ihn dabei haben und hießen ihn bleiben, um hier bei ihnen mitzutrinken, wozu er sich denn auch verstand und da blieb. Endlich als sie ihm beim Trinken herzlich schön taten, gab er ihnen noch einen zweiten Schlauch dazu. Da wurden die Wächter vom tüchtigen Zechen übermäßig betrunken, und, vom Schlaf überwältigt, streckten sie sich an derselben Stelle hin, wo sie getrunken hatten. Nun nahm er, da es schon tief in der Nacht war, den Leib des Bruders herunter, und schor auch noch allen Wächtern zum Schimpf den rechten Backenbart ab, legte dann den Leichnam auf die Esel und trieb sie nach Haus, nachdem er so, was ihm seine Mutter geboten, vollzogen hatte.

Der König soll es aber, als ihm gemeldet wurde, der Leichnam des Diebes sei entwendet, sehr arg empfunden haben, und da er durchaus ausfindig machen wollte, Wer in aller Welt Solches angestellt habe, soll er, was mir einmal nicht glaubwürdig ist, Folgendes getan haben. Er ließ seine Tochter in der Bude feil sitzen, und gab ihr auf, Jeden ohne Unterschied anzunehmen, ehe sie aber zusammenkämen, müsse ihr Jeder den klügsten und den sündlichsten Streich sagen, den er in seinem Leben ausgeführt, und wenn da Einer die Geschichte mit dem Dieb erzähle, Den solle sie ergreifen und nicht heraus lassen. Dies tat das Mädchen, wie es ihr vom Vater geboten war, der Dieb aber, der verstand, wo Das hinaus wolle, beschloß, den König noch an Verschlagenheit zu übertreffen, und soll Folgendes getan haben. Er schnitt den ganzen Arm vom frischen Leichnam bei der Schulter ab und nahm ihn unter dem Mantel mit. So ging er zur Tochter des Königs, und da sie ihn eben so wie die Andern befragte, erzählte er ihr, als seinen sündlichsten Streich, daß er seinem Bruder, der im Schatz des

Königs in eine Schlinge fiel, den Kopf abgeschnitten, und als den klügsten, daß er die Wächter trunken gemacht und den aufgehängten Leichnam seines Bruders herunter genommen habe. Als sie Das hörte, wollte sie ihn fassen, der Dieb aber streckte ihr im Dunkeln den Arm des Toten hin, worauf sie dann zugriff und ihn hielt, in der Meinung, seinen eigenen Arm festzuhalten, und nun ließ er denselben los und entwischte schnell zur Türe hinaus. Als nun auch Dieses dem König hinterbracht wurde, ward er ganz betroffen über die Schlauigkeit und Kühnheit des Menschen. Zuletzt soll er aber in sämtliche Städte eine Verkündigung haben ausgehen lassen, mit Gewährung von Straflosigkeit, und mit großen Versprechungen, wenn er sich vor sein Angesicht stellen würde. Dem habe der Dieb getraut und sich ihm gestellt, und Rhampsenitus habe ihn höchlich bewundert, ja ihm jene Tochter zur Hausfrau gegeben, als dem allergescheitesten Menschen, wiefern er nämlich die Ägyptier über alle Andere setzte, und ihn über die Ägyptier.«

(Herodots Geschichte, zweites Buch, 121. Kapitel)

П

### Zu Seite 18:

### Schlachtfeld bei Hastings Sépulture du roi Harold

»Deux moines saxons, Asgod et Ailrik, députés par l'abbé de Waltham, demandèrent et obtinrent de transporter dans leur église les restes de leur bienfaiteur. Ils allèrent à l'amas des corps dépouillés d'armes et de vêtements, les examinèrent avec soin l'un après l'autre, et ne reconnurent point celui qu'ils cherchaient, tant ses blessures l'avaient défiguré. Tristes, et désespérant de réussir seuls dans cette recherche, ils s'adressèrent à une femme que Harold, avant d'être roi, avait entretenue comme maîtresse, et la prièrent de se joindre à eux. Elle s'appelait Edithe, et on la surnommait la Belle au cou de cygne. Elle consentit à suivre

les deux moines, et fut plus habile qu'eux à découvrir le cadavre de celui qu'elle avait aimé.«

(p. 348 de l'Histoire de la conquète de l'Angleterre par les Normands, par Aug. Thierry)

#### Ш

# Zu Seite 117: Erinnerung

»Auch der kleine Wilhelm liegt dort (auf dem Kirchhofe), und daran bin ich Schuld. Wir waren Schulkameraden im Franziskanerkloster (zu Düsseldorf) und spielten auf jener Seite desselben, wo zwischen steinernen Mauern die Düssel fließt, und ich sagte: "Wilhelm, hol doch das Kätzchen, das eben hineingefallen" — und lustig stieg er hinab auf das Brett, das über dem Bach lag, riß das Kätzchen aus dem Wasser, fiel aber selbst hinein, und als man ihn herauszog, war er naß und tot. — Das Kätzchen hat noch lange Zeit gelebt.«

(Heinrich Heines Reisebilder, zweiter Teil, Kapitel VI, Seite 119)

### IV

# Zu Seite 141:

# Jehuda ben Halevy

»Das Lied, das der Levit Jehuda gesungen, — ist als Prachtdiadem um der Gemeinde Haupt geschlungen, — als Perlenschnur hält es ihren Hals umrungen. — Er, des Sangestempels Säul und Schaft, — weilend in den Hallen der Wissenschaft, — der Gewaltige, der Liedesspeerschwinger, — der die Riesen des Gesanges hingestreckt, ihr Sieger und Bezwinger. — Seine Lieder nehmen den Weisen den Dichtermut, — fast schwindet vor ihnen Assaphs und Jeduthans Kraft und Glut, — und der

Korachiten Gesang — deucht zu lang. — Er drang in der Dichtkunst Speicher und plünderte die Vorräte, — und entsführte die herrlichsten Geräte, — er ging hinaus und schloß das Tor, daß keiner nach ihm es betrete. — Und denen, die folgen den Spuren seines Ganges, — zu erlernen die Kunst seines Sanges, — nicht seines Siegeswagens Staub zu erreichen gelang es. — Alle Sänger führen im Munde sein Wort, — und küssen seiner Füße Ort. — Denn in der künstlichen Rede Werke — zeigt sich seiner Sprache Krast und Stärke. — Mit seinen Gebeten reißt er die Herzen hin, sie überwindend, — in seinen Liebesliedern mild wie der Tau, und wie feurige Kohlen zündend, — und in seinen Klagetönen — läßt er strömen die Wolke der Tränen, — in den Briesen und Schriften, die er verfaßt, — ist alle Poesie eingefaßt.«

(Rabbi Salomo Al-Charisi über Rabbi Jehuda Halevy)

# Nachwort zum »Romanzero«



Ich habe dieses Buch Romanzero genannt, weil der I Romanzenton vorherrschend in den Gedichten, die hier gesammelt. Mit wenigen Ausnahmen schrieb ich sie während der letzten drei Jahre, unter mancherlei körperlichen Hindernissen und Qualen. Gleichzeitig mit dem Romanzero lasse ich in derselben Verlags= handlung ein Büchlein erscheinen, welches »Der Doktor Faust, ein Tanzpoem, nebst kuriosen Berichten über Teufel, Hexen und Dichtkunst« betitelt ist. Ich empfehle solches einem verehrungswürdigen Publiko, das sich gern ohne Kopfanstrengung über dergleichen Dinge belehren lassen möchte, es ist eine leichte Goldarbeit, worüber gewiß mancher Grobschmied den Kopf schütteln wird. Ich hegte ursprünglich die Absicht, dieses Produkt dem Romanzero einzuverleiben, was ich aber unterließ, um nicht die Einheit der Stimmung, die in letzterem waltet und gleichsam sein Kolorit bildet, zu stören. Jenes Tanzpoem schrieb ich nämlich im Jahre 1847, zu einer Zeit, wo mein böses Siechtum bereits bedenklich vorgeschritten war, aber doch noch nicht seine grämlichen Schatten über mein Gemüt warf. Ich hatte damals noch etwas Fleisch und Heidentum an mir, und ich war noch nicht zu dem spiritualistischen Skelette abgemagert, das jetzt seiner gänzlichen Auflösung ent= gegenharrt. Aber existiere ich wirklich noch? Mein Leib ist so sehr in die Krümpe gegangen, daß schier nichts übrig geblieben als die Stimme, und mein Bett mahnt mich an das tönende Grab des Zauberers Merlinus, welches sich im Walde Brozeliand in der Bretagne befindet, unter hohen Eichen, deren Wipfel wie grüne Flammen gen Himmel lodern. Ach, um diese Bäume und ihr frisches Wehen beneide ich dich, Kollege Merlinus, denn kein grünes Blatt rauscht herein in meine Matratzengruft zu Paris, wo ich früh und spat nur

Wagengerassel, Gehämmer, Gekeife und Klaviergeklimper vernehme. Ein Grab ohne Ruhe, der Tod
ohne die Privilegien der Verstorbenen, die kein Geld
auszugeben und keine Briefe oder gar Bücher zu
schreiben brauchen — das ist ein trauriger Zustand.
Man hat mir längst das Maß genommen zum Sarg,
auch zum Nekrolog, aber ich sterbe so langsam, daß
solches nachgrade langweilig wird für mich, wie für
meine Freunde. Doch Geduld, alles hat sein Ende. Ihr
werdet eines Morgens die Bude geschlossen finden, wo
euch die Puppenspiele meines Humors so oft ergötzten.

Was soll aber, wenn ich tot bin, aus den armen Hanswürsten werden, die ich seit Jahren bei jenen Darstellungen employiert hatte? Was soll z. B. aus Maßmann werden? Ungern verlaß ich ihn, und es erfaßt mich schier eine

tiefe Wehmut, wenn ich denke an die Verse:

Ich sehe die kurzen Beinchen nicht mehr, Nicht mehr die platte Nase, Er schlug wie ein Pudel, frisch, fromm, fröhlich, frei, Die Purzelbäume im Grase.

Und er versteht Latein. Ich habe freilich in meinen Schriften so oft das Gegenteil behauptet, daß Niemand mehr meine Behauptung bezweifelte, und der Ärmste ein Stichblatt der allgemeinen Verhöhnung ward. Die Schulbuben frugen ihn, in welcher Sprache der Don Quixote geschrieben sei? und wenn mein armer Maßmann antwortete: in spanischer Sprache — erwiderten sie, er irre sich, derselbe sei lateinisch geschrieben und das käme ihm so spanisch vor. Sogar die eigene Gattin war grausam genug, bei häuslichen Mißverständnissen auszurufen, sie wundere sich, daß ihr Mann sie nicht verstehe, da sie doch Deutsch und kein Latein gesprochen habe. Die Maßmännische Großmutter, eine Wäscherin

von unbescholtener Sittlichkeit und die einst für Friedrich den Großen gewaschen, hat sich über die Schmach ihres Enkels zu Tode gegrämt; der Onkel, ein wackerer altpreußischer Schuhflicker, bildete sich ein, die ganze Familie sei schimpfiert, und vor Verdruß ergab er sich dem Trunk.

Ich bedaure, daß meine jugendliche Unbesonnenheit solches Unheil angerichtet. Die würdige Waschfrau kann ich leider nicht wieder ins Leben zurückrufen, und den zartfühlenden Oheim, der jetzt zu Berlin in der Gosse liegt, kann ich nicht mehr des Schnapses entwöhnen, aber ihn selbst, meinen armen Hanswurst Maßmann, will ich in der öffentlichen Meinung wieder rehabilitieren, indem ich alles was ich über seine Lateinslosigkeit, seine lateinische Impotenz, seine magna linguae romanae ignorantia jemals geäußert habe, feierlich widerrufe.

So hätte ich denn mein Gewissen erleichtert. Wenn man auf dem Sterbebette liegt, wird man sehr empfindsam und weichselig, und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Ich gestehe es, ich habe Manchen gekratzt, Manchen gebissen, und war kein Lamm, Aber glaubt mir, jene gepriesenen Lämmer der Sanftmut würden sich minder frömmig gebärden, besäßen sie die Zähne und die Tatzen des Tigers. Ich kann mich rühmen, daß ich mich solcher angebornen Waffen nur selten bedient habe. Seit ich selbst der Barmherzigkeit Gottes bedürftig, habe ich allen meinen Feinden Amnestie erteilt, manche schöne Gedichte, die gegen sehr hohe und sehr niedrige Personen gerichtet waren, wurden deshalb in vorliegender Sammlung nicht aufgenommen. Gedichte, die nur halbweg Anzüglichkeiten gegen den lieben Gott selbst enthielten, habe ich mit ängstlichstem Eifer den Flammen überliefert. Es ist besser, daß die Verse 202

brennen als der Versifex. Ja, wie mit der Kreatur, habe ich auch mit dem Schöpfer Frieden gemacht, zum größten Ärgernis meiner aufgeklärten Freunde, die mir Vorwürfe machten über dieses Zurückfallen in den alten Aberglauben, wie sie meine Heimkehr zu Gott zu nennen beliebten. Andere, in ihrer Intoleranz, äußerten sich noch herber. Der gesamte hohe Klerus des Atheismus hat sein Anathema über mich ausgesprochen, und es gibt fanatische Pfaffen des Unglaubens, die mich gerne auf die Folter spannten, damit ich meine Ketzereien bekenne. Zum Glück stehen ihnen keine andern Folterinstrumente zu Gebote als ihre Schriften. Aber ich will auch ohne Tortur alles bekennen. Ja, ich bin zurückgekehrt zu Gott, wie der verlorene Sohn, nachdem ich lange Zeit bei den Hegelianern die Schweine gehütet. War es die Misère, die mich zurücktrieb? Vielleicht ein minder miserabler Grund. Das himmlische Heimweh überfiel mich und trieb mich fort durch Wälder und Schluchten, über die schwindlichsten Bergpfade der Dialektik. Auf meinem Wege fand ich den Gott der Pantheisten, aber ich konnte ihn nicht gebrauchen. Dies arme träumerische Wesen ist mit der Welt verwebt und verwachsen, gleichsam in ihr eingekerkert, und gähnt dich an, willenlos und ohnmächtig. Um einen Willen zu haben, muß man eine Person sein, und, um ihn zu manifestieren, muß man die Ellbogen frei haben. Wenn man nun einen Gott begehrt, der zu helfen vermag - und das ist doch die Hauptsache - so muß man auch seine Persönlichkeit, seine Außerweltlichkeit und seine heiligen Attribute, die Allgüte, die Allweisheit, die Allgerechtigkeit u. s. w. annehmen. Die Unsterblichkeit der Seele, unsre Fortdauer nach dem Tode, wird uns alsdann gleichsam mit in den Kauf gegeben, wie der schöne Markknochen, den der Fleischer, wenn er mit

seinen Kunden zufrieden ist, ihnen unentgeltlich in den Korb schiebt. Ein solcher schöner Markknochen wird in der französischen Küchensprache la réjouissance genannt, und man kocht damit ganz vorzügliche Kraftbrühen, die für einen armen schmachtenden Kranken sehr stärkend und labend sind. Daß ich eine solche réjouissance nicht ablehnte und sie mir vielmehr mit Behagen zu Gemüte führte, wird jeder fühlende Mensch

billigen.

Ich habe vom Gott der Pantheisten geredet, aber ich kann nicht umhin zu bemerken, daß er im Grunde gar kein Gott ist, so wie überhaupt die Pantheisten eigentlich nur verschämte Atheisten sind, die sich weniger vor der Sache als vor dem Schatten, den sie an die Wand wirft, vor dem Namen, fürchten. Auch haben die meisten in Deutschland während der Restaurationszeit mit dem lieben Gotte dieselbe funfzehnjährige Komödie gespielt, welche hier in Frankreich die konstitutionellen Royalisten, die größtenteils im Herzen Republikaner waren, mit dem Königtume spielten. Nach der Juliusrevolution ließ man ienseits wie diesseits des Rheines die Maske fallen. Seitdem, besonders aber nach dem Sturz Ludwig Philipps, des besten Monarchen, der jemals die konstitutionelle Dornenkrone trug, bildete sich hier in Frankreich die Meinung: daß nur zwei Regierungsformen, das absolute Königtum und die Republik, die Kritik der Vernunft oder der Erfahrung aushielten, daß man Eins von Beiden wählen müsse, daß alles dazwischen liegende Mischwerk unwahr, unhaltbar und verderblich sei. In derselben Weise tauchte in Deutschland die Ansicht auf, daß man wählen müsse zwischen der Religion und der Philosophie, zwischen dem geoffenbarten Dogma des Glaubens und der letzten Konsequenz des Denkens, zwischen dem absoluten Bibelgott und dem Atheismus.

204

Je entschiedener die Gemüter, desto leichter werden sie das Opfer solcher Dilemmen. Was mich betrifft, so kann ich mich in der Politik keines sonderlichen Fortschritts rühmen, ich verharrte bei denselben demokrati= schen Prinzipien, denen meine früheste Jugend huldigte und für die ich seitdem immer flammender erglühte. In der Theologie hingegen muß ich mich des Rück= schreitens beschuldigen, indem ich, was ich bereits oben gestanden, zu dem alten Aberglauben, zu einem persönlichen Gotte, zurückkehrte. Das läßt sich nun einmal nicht vertuschen, wie es mancher aufgeklärte und wohlmeinende Freund versuchte. Ausdrücklich wider= sprechen muß ich jedoch dem Gerüchte, als hätten mich meine Rückschritte bis zur Schwelle irgend einer Kirche oder gar in ihren Schoß geführt. Nein, meine religiösen Überzeugungen und Ansichten sind frei geblieben von jeder Kirchlichkeit, kein Glockenklang hat mich verlockt, keine Altarkerze hat mich geblendet. Ich habe mit keiner Symbolik gespielt und meiner Vernunft nicht ganz entsagt. Ich habe nichts abgeschworen, nicht einmal meine alten Heidengötter, von denen ich mich zwar abgewendet, aber scheidend in Liebe und Freundschaft. Es war im Mai 1848, an dem Tage, wo ich zum letzten Male ausging, als ich Abschied nahm von den holden Idolen, die ich angebetet in den Zeiten meines Glücks. Nur mit Mühe schleppte ich mich bis zum Louvre, und ich brach fast zusammen, als ich in den erhabenen Saal trat, wo die hochgebenedeite Göttin der Schönheit, Unsere liebe Frau von Milo, auf ihrem Postamente steht. Zu ihren Füßen lag ich lange, und ich weinte so heftig, daß sich dessen ein Stein erbarmen mußte. Auch schaute die Göttin mitleidig auf mich herab, doch zugleich so trostlos, als wollte sie sagen; siehst du denn nicht, daß ich keine Arme habe und also nicht helfen kann?

Ich breche hier ab, denn ich gerate in einen larmoyanten Ton, der vielleicht überhandnehmen kann, wenn ich bedenke, daß ich jetzt auch von Dir, teurer Leser, Abschied nehmen soll. Eine gewisse Rührung beschleicht mich bei diesem Gedanken, denn ungern trenne ich mich von Dir. Der Autor gewöhnt sich am Ende an sein Publikum, als wäre es ein vernünftiges Wesen. Auch dich scheint es zu betrüben, daß ich Dir Valet sagen muß, du bist gerührt, mein teurer Leser, und kostbare Perlen fallen aus deinen Tränensäckchen. Doch beruhige Dich, wir werden uns wiedersehen in einer besseren Welt, wo ich dir auch bessere Bücher zu schreiben gedenke. Ich setze voraus, daß sich dort auch meine Gesundheit bessert und daß mich Swedenborg nicht belogen hat. Dieser erzählt nämlich mit großer Zuversicht, daß wir in der andern Welt das alte Treiben, ganz wie wir es in dieser Welt getrieben, ruhig fortsetzen, daß wir dort unsere Individualität unverändert bewahren und daß der Tod in unserer organischen Entwickelung gar keine sonderliche Störung hervorbringe. Swedenborg ist eine grundehrliche Haut, und glaubwürdig sind seine Berichte über die andere Welt, wo er mit eigenen Augen die Personen sah, die auf unserer Erde eine Rolle gespielt. Die meisten, sagt er, blieben unverändert und beschäftigen sich mit denselben Dingen, mit denen sie sich auch vormals beschäftigt, sie blieben stationär, waren veraltet, rokoko, was sich mitunter sehr lächerlich ausnahm. So z. B. unser teurer Doktor Martinus Luther war stehen geblieben bei seiner Lehre von der Gnade, über die er während dreihundert Jahren tagtäglich dieselben verschimmelten Argumente niederschrieb - ganz in derselben Weise wie der verstorbene Baron Eckstein, der während zwanzig Jahren in der Allgemeinen Zeitung einen und denselben Artikel drucken ließ, den alten

jesuitischen Sauerteig beständig wiederkäuend. Aber, wie gesagt, nicht alle Personen, die hienieden eine Rolle gespielt, fand Swedenborg in solcher fossilen Erstarrung, sie hatten im Guten wie im Bösen ihren Charakter weidlich ausgebildet in der anderen Welt, und da gab es sehr wunderliche Erscheinungen. Helden und Heilige dieser Erde waren dort zu Lumpen und Taugenichtsen herabgesunken, während auch das Gegenteil stattfand. So z. B. stieg dem heiligen Antonius der Hochmut in den Kopf, als er erfuhr, welche ungeheure Verehrung und Anbetung ihm die ganze Christenheit zollt, und er, der hienieden den furchtbarsten Versuchungen wider= standen, ward jetzt ein ganz impertinenter Schlingel und liederlicher Galgenstrick, der sich mit seinem Schweine um die Wette in den Kot wälzt. Die keusche Susanne brachte der Dünkel ihrer Sittlichkeit, die sie unbesiegbar glaubte, gar schmählich zu Falle, und sie, die einst den Greisen so glorreich widerstanden, erlag der Verlockung des jungen Absalon, Sohn Davids. Die Töchter Lots hingegen hatten sich im Verlauf der Zeit sehr vertugendhaftet und gelten in der andern Welt für Muster der Anständigkeit, der Alte verharrte leider bei der Weinflasche.

So närrisch sie auch klingen, so sind doch diese Nachrichten eben so bedeutsam wie scharfsinnig. Der große
skandinavische Seher begriff die Einheit und Unteilbarkeit unserer Existenz, so wie er auch die unveräußerlichen Individualitätsrechte des Menschen ganz richtig
erkannte und anerkannte. Die Fortdauer nach dem
Tode ist bei ihm kein idealer Mummenschanz, wo wir
neue Jacken und einen neuen Menschen anziehen, Mensch
und Kostüm bleiben bei ihm unverändert. In der anderen Welt des Swedenborg werden sich auch die armen
Grönländer behaglich fühlen, die einst, als die dänischen

Missionäre sie bekehren wollten, an diese die Frage richteten: ob es im christlichen Himmel auch Seehunde gäbe? Auf die verneinende Antwort erwiderten sie betrübt: der christliche Himmel passe alsdann nicht für Grönländer, die nicht ohne Seehunde existieren könnten.

Wie sträubt sich unsere Seele gegen den Gedanken des Aufhörens unserer Persönlichkeit, der ewigen Verznichtung! Der horror vacui, den man der Natur zuschreibt, ist vielmehr dem menschlichen Gemüte anzgeboren. Sei getrost, teurer Leser, es gibt eine Fortdauer nach dem Tode, und in der anderen Welt werden wir auch unsere Seehunde wiederfinden.

Und nun, lebe wohl, und wenn ich Dir etwas schuldig

bin, so schicke mir Deine Rechnung. -

Geschrieben zu Paris, den 30. September 1851.

Heinrich Heine.



Gedichte
1853 und 1854



### Ruhelechzend

L aß bluten deine Wunden, laß
Die Tränen fließen unaufhaltsam —
Geheime Wollust schwelgt im Schmerz,
Und Weinen ist ein süßer Balsam.

Verwundet dich nicht fremde Hand, So mußt du selber dich verletzen; Auch danke hübsch dem lieben Gott, Wenn Zähren deine Wangen netzen.

Des Tages Lärm verhallt, es steigt Die Nacht herab mit langen Flören. In ihrem Schoße wird kein Schelm, Kein Tölpel deine Ruhe stören.

Hier bist du sicher vor Musik, Vor des Pianofortes Folter, Und vor der großen Oper Pracht Und schrecklichem Bravourgepolter.

Hier wirst du nicht verfolgt, geplagt Vom eitlen Virtuosenpacke Und vom Genie Giacomos Und seiner Weltberühmtheitsclaque.

O Grab, du bist das Paradies Für pöbelscheue, zarte Ohren — Der Tod ist gut, doch besser wärs, Die Mutter hätt uns nie geboren.

### II

### Im Mai

Die Freunde, die ich geküßt und geliebt, Die haben das Schlimmste an mir verübt. Mein Herze bricht, doch droben die Sonne, Lachend begrüßt sie den Monat der Wonne.

Es blüht der Lenz. Im grünen Wald Der lustige Vogelgesang erschallt, Und Mädchen und Blumen, sie lächeln jungfräulich – O schöne Welt, du bist abscheulich!

Da lob ich mir den Orkus fast, Dort kränkt uns nirgends ein schnöder Kontrast, Für leidende Herzen ist es viel besser Dort unten am stygischen Nachtgewässer.

Sein melancholisches Geräusch, Der Stymphaliden ödes Gekreisch, Der Furien Singsang, so schrill und grell, Dazwischen des Cerberus Gebell —

Das paßt verdrießlich zu Unglück und Qual – Im Schattenreich, dem traurigen Tal, In Proserpinens verdammten Domänen, Ist alles im Einklang mit unseren Tränen.

Hier oben aber, wie grausamlich Sonne und Rosen stechen sie mich! Mich höhnt der Himmel, der bläulich und mailich — O schöne Welt, du bist abscheulich!

#### Ш

### Leib und Seele

Die arme Seele spricht zum Leibe: Ich laß nicht ab von dir, ich bleibe Bei dir - Ich will mit dir versinken In Tod und Nacht, Vernichtung trinken! Du warst ja stets mein zweites Ich. Das liebevoll umschlungen mich, Als wie ein Festkleid von Satin. Gefüttert weich mit Hermelin -Weh mir! jetzt soll ich gleichsam nacht, Ganz ohne Körper, ganz abstrakt, Hinlungern als ein selges Nichts Dort oben in dem Reich des Lichts, In jenen kalten Himmelshallen, Wo schweigend die Ewigkeiten wallen Und mich angähnen - sie klappern dabei Langweilig mit ihren Pantoffeln von Blei. O, das ist grauenhaft, o bleib, Bleib bei mir, du geliebter Leib!

Der Leib zur armen Seele spricht:
O tröste dich und gräm dich nicht!
Ertragen müssen wir in Frieden
Was uns vom Schicksal ward beschieden.
Ich war der Lampe Docht, ich muß
Verbrennen, du, der Spiritus,
Wirst droben auserlesen sein
Zu leuchten als ein Sternelein
Vom reinsten Glanz — Ich bin nur Plunder,
Materie nur, wie morscher Zunder
Zusammensinkend, und ich werde,
Was ich gewesen, eitel Erde.
Nun lebe wohl und tröste dich!
Vielleicht auch amüsiert man sich

Im Himmel besser als du meinst. Siehst du den großen Bären einst (Nicht Meyer-Bär) im Sternensaal, Grüß ihn von mir vieltausendmal!

### IV

### Rote Pantoffeln

Gar böse Katze, so alt und grau,
Sie sagte, sie sei eine Schusterfrau;
Auch stand vor ihrem Fenster ein Lädchen,
Worin Pantoffeln für junge Mädchen,
Pantöffelchen von Maroquin,
Von Saffian und von Satin,
Von Samt, mit goldnen Borden garniert
Und buntgeblümten Bändern verziert.
Am lieblichsten dort zu schauen war
Ein scharlachrotes Pantöffelchenpaar;
Es hat mit seiner Farbenpracht
Gar manchem Dirnchen ins Herz gelacht.

Eine junge weiße Edelmaus,
Die ging vorbei dem Schusterhaus,
Kehrt wieder um, dann blieb sie stehn,
Tät nochmals durch das Fenster sehn —
Sprach endlich: Ich grüß Euch, Frau Kitze, Frau Katze,
Gar schöne rote Pantöffelchen hat Sie,
Sind sie nicht teuer, ich kauf sie Euch ab,
Sagt mir, wieviel ich zu zahlen hab.

Die Katze rief: Mein Jüngferlein, Ich bitte gehorsamst, treten Sie ein, Geruhen Sie mein Haus zu beehren Mit Dero Gegenwart, es verkehren Mit mir die allerschönsten Madel Und Herzoginnen, der höchste Adel – Die Töffelchen will ich wohlfeil lassen – Doch laßt uns sehn, ob sie Euch passen – Ach, treten Sie ein und nehmen Sie Platz –

So flötet die boshaft listige Katz, Und das weiße, unerfahrene Ding In die Mördergrub, in die Falle ging Auf eine Bank setzt sich die Maus Und streckt ihr kleines Beinchen aus. Um anzuprobieren die roten Schuhe -Sie war ein Bild von Unschuld und Ruhe -Da packt sie plötzlich die böse Katze Und würgt sie mit der grimmigen Tatze, Und beißt ihr ab das arme Köpfchen, Und spricht: Mein liebes, weißes Geschöpfchen, Mein Mäuschen, du bist mausetot! Jedoch die Pantöffelchen scharlachrot, Die will ich stellen auf deine Gruft, Und wenn die Weltposaune ruft Zum jüngsten Tanz, o weiße Maus, Aus deinem Grab steigst du heraus, Ganz wie die andern, und sodann Ziehst du die roten Pantöffelchen an.

#### Moral

Ihr weißen Mäuschen, nehmt euch in Acht, Laßt euch nicht ködern von weltlicher Pracht! Ich rat euch, lieber barfuß zu laufen Als bei der Katze Pantoffeln zu kaufen.

### V

## Babylonische Sorgen

Mich ruft der Tod — Ich wollt, o Süße, Daß ich dich in einem Wald verließe, In einem jener Tannenforsten, Wo Wölfe heulen, Geier horsten Und schrecklich grunzt die wilde Sau, Des blonden Ebers Ehefrau.

Mich ruft der Tod - Es wär noch besser, Müßt ich auf hohem Seegewässer Verlassen dich, mein Weib, mein Kind, Wenngleich der tolle Nordpolwind Dort peitscht die Wellen, und aus den Tiefen Die Ungetüme, die dort schliefen, Haifisch und Krokodile, kommen Mit offnem Rachen emporgeschwommen -Glaub mir, mein Kind, mein Weib, Mathilde, Nicht so gefährlich ist das wilde, Erzürnte Meer und der trotzige Wald Als unser jetziger Aufenthalt! Wie schrecklich auch der Wolf und der Geier, Haifische und sonstige Meerungeheuer: Viel grimmere, schlimmere Bestien enthält Paris, die leuchtende Hauptstadt der Welt, Das singende, springende, schöne Paris, Die Hölle der Engel, der Teufel Paradies -Daß ich dich hier verlassen soll. Das macht mich verrückt, das macht mich toll!

Mit spöttischem Sumsen mein Bett umschwirrn Die schwarzen Fliegen, auf Nas und Stirn Setzen sie sich — fatales Gelichter! Etwelche haben wie Menschengesichter, Auch Elefantenrüssel daran,
Wie Gott Ganesa in Hindostan. — —
In meinem Hirne rumort es und knackt,
Ich glaube, da wird ein Koffer gepackt,
Und mein Verstand reist ab — o wehe! —
Noch früher als ich selber gehe.

# VI Das Sklavenschiff

Der Superkargo Mynher van Koek Sitzt rechnend in seiner Kajüte, Er kalkuliert der Ladung Betrag Und die probabeln Profite.

»Der Gummi ist gut, der Pfeffer ist gut, Dreihundert Säcke und Fässer, Ich habe Goldstaub und Elfenbein — Die schwarze Ware ist besser.

»Sechshundert Neger tauschte ich ein Spottwohlfeil am Senegalflusse. Das Fleisch ist hart, die Sehnen sind stramm, Wie Eisen vom besten Gusse.

»Ich hab zum Tausche Branntewein, Glasperlen und Stahlzeug gegeben, Gewinne daran achthundert Prozent, Bleibt mir die Hälfte am Leben.

»Bleiben mir Neger dreihundert nur Im Hafen von Rio-Janeiro, Zahlt dort mir hundert Dukaten per Stück Das Haus Gonzales Perreiro.« Da plötzlich wird Mynher van Koek Aus seinen Gedanken gerissen; Der Schiffschirurgius tritt herein, Der Doktor van der Smissen.

Das ist eine klapperdürre Figur, Die Nase voll roter Warzen – Nun, Wasserfeldscherer, ruft van Koek, Wie gehts meinen lieben Schwarzen?

Der Doktor dankt der Nachfrage und spricht: »Ich bin zu melden gekommen, Daß heute Nacht die Sterblichkeit Bedeutend zugenommen.

»Im Durchschnitt starben täglich zwei, Doch heute starben sieben, Vier Männer, drei Frauen – Ich hab den Verlust Sogleich in die Kladde geschrieben.

»Ich inspizierte die Leichen genau, Denn diese Schelme stellen Sich manchmal tot, damit man sie Hinabwirft in die Wellen.

»Ich nahm den Toten die Eisen ab, Und wie ich gewöhnlich tue, Ich ließ die Leichen werfen ins Meer Des Morgens in der Fruhe.

\*Es schossen alsbald hervor aus der Flut Haifische, ganze Heere, Sie lieben so sehr das Negerfleisch, Das sind meine Pensionäre. »Sie folgten unseres Schiffes Spur, Seit wir verlassen die Küste, Die Bestien wittern den Leichengeruch Mit schnupperndem Fraßgelüste.

»Es ist possierlich anzusehn, Wie sie nach den Toten schnappen! Die faßt den Kopf, die faßt das Bein, Die andern schlucken die Lappen.

»Ist alles verschlungen, dann tummeln sie sich Vergnügt um des Schiffes Planken Und glotzen mich an, als wollten sie Sich für das Frühstück bedanken.«

Doch seufzend fällt ihm in die Red Van Koek: Wie kann ich lindern Das Übel? wie kann ich die Progression Der Sterblichkeit verhindern?

Der Doktor erwidert: »Durch eigne Schuld Sind viele Schwarze gestorben, Ihr schlechter Odem hat die Luft Im Schiffsraum so sehr verdorben.

»Auch starben viele durch Melancholie, Dieweil sie sich tödlich langweilen, Durch etwas Luft, Musik und Tanz Läßt sich die Krankheit heilen.«

Da ruft van Koek: »Ein guter Rat! Mein teurer Wasserfeldscherer Ist klug wie Aristoteles, Des Alexanders Lehrer. »Der Präsident der Sozietät Der Tulpenveredlung im Delfte Ist sehr gescheit, doch hat er nicht Von Eurem Verstande die Hälfte.

»Musik! Musik! Die Schwarzen solln Hier auf dem Verdecke tanzen. Und wer sich beim Hopsen nicht amüsiert, Den soll die Peitsche kuranzen.«

2

Hoch aus dem blauen Himmelszelt Viel tausend Sterne schauen, Sehnsüchtig glänzend, groß und klug, Wie Augen von schönen Frauen.

Sie blicken hinunter in das Meer, Das weithin überzogen Mit phosphorstrahlendem Purpurduft, Wollüstig girren die Wogen.

Kein Segel flattert am Sklavenschiff, Es liegt wie abgetakelt, Doch schimmern Laternen auf dem Verdeck, Wo Tanzmusik spektakelt.

Die Fiedel streicht der Steuermann, Der Koch, der spielt die Flöte, Ein Schiffsjung schlägt die Trommel dazu, Der Doktor bläst die Trompete.

Wohl hundert Neger, Männer und Fraun, Sie jauchzen und hopsen und kreisen Wie toll herum, bei jedem Sprung Taktmäßig klirren die Eisen. Sie stampfen den Boden mit tobender Lust, Und manche schwarze Schöne Umschlingt wollüstig den nachten Genoß — Dazwischen ächzende Töne.

Der Büttel ist maître des plaisirs, Und hat mit Peitschenhieben Die lässigen Tänzer stimuliert, Zum Frohsinn angetrieben.

Und Dideldumdei und Schnedderedeng! Der Lärm lockt aus den Tiefen Die Ungetüme der Wasserwelt, Die dort blödsinnig schliefen.

Schlaftrunken kommen geschwommen heran Haifische, viele hundert, Sie glotzen nach dem Schiff hinauf, Sie sind verdutzt, verwundert.

Sie merken, daß die Frühstückstund Noch nicht gekommen, und gähnen, Aufsperrend den Rachen, die Kiefer sind Bepflanzt mit Sägezähnen.

Und Dideldumdei und Schnedderedeng — Es nehmen kein Ende die Tänze. Die Haifische beißen vor Ungeduld Sich selber in die Schwänze.

Ich glaube, sie lieben nicht die Musik, Wie viele von ihrem Gelichter. Trau keiner Bestie, die nicht liebt Musik! sagt Albions großer Dichter. Und Schnedderedeng und Dideldumdei – Die Tänze nehmen kein Ende. Am Fockmast steht Mynher van Koek Und faltet betend die Hände:

»Um Christi willen verschone, o Herr, Das Leben der schwarzen Sünder! Erzürnten sie dich, so weißt du ja, Sie sind so dumm wie die Rinder.

»Verschone ihr Leben um Christi willn, Der für uns alle gestorben! Denn bleiben mir nicht dreihundert Stück, So ist mein Geschäft verdorben.«

### VII

## Affrontenburg

Die Zeit verfließt, jedoch das Schloß, Das alte Schloß mit Turm und Zinne Und seinem blöden Menschenvolk, Es kommt mir nimmer aus dem Sinne.

Ich sehe stets die Wetterfahn, Die auf dem Dach sich rasselnd drehte. Ein jeder blickte scheu hinauf, Bevor er nur den Mund auftäte.

Wer sprechen wollt, erforschte erst Den Wind, aus Furcht, es möchte plötzlich Der alte Brummbär Boreas Anschnauben ihn nicht sehr ergötzlich. Die Klügsten freilich schwiegen ganz – Denn ach, es gab an jenem Orte Ein Echo, das im Widerklatsch Boshaft verfälschte alle Worte.

Inmitten im Schloßgarten stand Ein sphinxgezierter Marmorbronnen, Der immer trocken war, obgleich Gar manche Träne dort geronnen.

Vermaledeiter Garten! Ach, Da gab es nirgends eine Stätte, Wo nicht mein Herz gekränket ward, Wo nicht mein Aug geweinet hätte.

Da gabs wahrhaftig keinen Baum, Worunter nicht Beleidigungen Mir zugefüget worden sind Von feinen und von groben Zungen.

Die Kröte, die im Gras gelauscht, Hat alles mitgeteilt der Ratte, Die ihrer Muhme Viper gleich Erzählt, was sie vernommen hatte.

Die hats gesagt dem Schwager Frosch – Und solcherweis erfahren konnte Die ganze schmutzge Sippschaft stracks Die mir erwiesenen Affronte.

Des Gartens Rosen waren schön, Und lieblich lockten ihre Düfte, Doch früh hinwelkend starben sie An einem sonderbaren Gifte. Zu Tod ist auch erkrankt seitdem Die Nachtigall, der edle Sprosser, Der jenen Rosen sang sein Lied, — Ich glaub, vom selben Gift genoß er.

Vermaledeiter Garten! Ja, Es war, als ob ein Fluch drauf laste, Manchmal am hellen lichten Tag Mich dort Gespensterfurcht erfaßte.

Mich grinste an der grüne Spuk, Er schien mich grausam zu verhöhnen, Und aus den Taxusbüschen drang Alsbald ein Ächzen, Röcheln, Stöhnen.

Am Ende der Allee erhob Sich die Terrasse, wo die Wellen Der Nordsee, zu der Zeit der Flut, Tief unten am Gestein zerschellen.

Dort schaut man weit hinaus ins Meer. Dort stand ich oft in wilden Träumen. Brandung war auch in meiner Brust — Das war ein Tosen, Rasen, Schäumen —

Ein Schäumen, Rasen, Tosen wars, Ohnmächtig gleichfalls wie die Wogen, Die kläglich brach der harte Fels, Wie stolz sie auch herangezogen.

Mit Neid sah ich die Schiffe ziehn Vorüber nach beglückten Landen — Doch mich hielt das verdammte Schloß Gefesselt in verfluchten Banden.

### Zum Lazarus

1

Laß die heilgen Parabolen, Laß die frommen Hypothesen – Suche die verdammten Fragen Ohne Umschweif uns zu lösen.

Warum schleppt sich blutend, elend, Unter Kreuzlast der Gerechte, Während glücklich als ein Sieger Trabt auf hohem Roß der Schlechte?

Woran liegt die Schuld? Ist etwa Unser Herr nicht ganz allmächtig? Oder treibt er selbst den Unfug? Ach, das wäre niederträchtig.

Also fragen wir beständig, Bis man uns mit einer Handvoll Erde endlich stopft die Mäuler – Aber ist das eine Antwort?

2

Es hatte mein Haupt die schwarze Frau Zärtlich ans Herz geschlossen, Ach! meine Haare wurden grau, Wo ihre Tränen geflossen.

Sie küßte mich lahm, sie küßte mich krank, Sie küßte mir blind die Augen, Das Mark aus meinem Rückgrat trank Ihr Mund mit wildem Saugen. Mein Leib ist jetzt ein Leichnam, worin Der Geist ist eingekerkert — Manchmal wird ihm unwirsch zu Sinn, Er tobt und rast und berserkert.

Ohnmächtige Flüche! Dein schlimmster Fluch Wird keine Fliege töten. Ertrage die Schickung, und versuch Gelinde zu flennen, zu beten.

3

Wie langsam kriechet sie dahin, Die Zeit, die schauderhafte Schnecke! Ich aber, ganz bewegungslos Blieb ich hier auf demselben Flecke.

In meine dunkle Zelle dringt Kein Sonnenstrahl, kein Hoffnungsschimmer, Ich weiß, nur mit der Kirchhofsgruft Vertausch ich dies fatale Zimmer.

Vielleicht bin ich gestorben längst, Es sind vielleicht nur Spukgestalten Die Phantasieen, die des Nachts Im Hirn den bunten Umzug halten.

Es mögen wohl Gespenster sein, Altheidnisch göttlichen Gelichters, Sie wählen gern zum Tummelplatz Den Schädel eines toten Dichters. —

Die schaurig süßen Orgia, Das nächtlich tolle Geistertreiben, Sucht des Poeten Leichenhand Manchmal am Morgen aufzuschreiben.

Einst sah ich viele Blumen blühen An meinem Weg, jedoch zu faul, Mich pflückend nieder zu bemühen, Ritt ich vorbei auf stolzem Gaul.

Jetzt, wo ich todessiech und elend, Jetzt, wo geschaufelt schon die Gruft, Oft im Gedächtnis höhnend, quälend, Spukt der verschmähten Blumen Duft.

Besonders eine feuergelbe Viole brennt mir stets im Hirn. Wie reut es mich, daß ich dieselbe Nicht einst genoß, die tolle Dirn.

Mein Trost ist: Lethes Wasser haben Noch jetzt verloren nicht die Macht, Das dumme Menschenherz zu laben Mit des Vergessens süßer Nacht.

5

Ich sah sie lachen, sah sie lächeln, Ich sah sie ganz zu Grunde gehn, Ich hört ihr Weinen und ihr Röcheln, Und habe ruhig zugesehn.

Leidtragend folgt ich ihren Särgen, Und bis zum Kirchhof ging ich mit, Hernach, ich will es nicht verbergen, Speist ich zu Mittag mit Apptit. Doch jetzt auf einmal mit Betrübnis Denk ich der längstverstorbnen Schar, Wie lodernd plötzliche Verliebnis Stürmts auf im Herzen wunderbar!

Besonders sind es Julchens Tränen, Die im Gedächtnis rinnen mir, Die Wehmut wird zu wildem Sehnen, Und Tag und Nacht ruf ich nach ihr!

Oft kommt zu mir die tote Blume Im Fiebertraum, alsdann zu Mut Ist mir, als böte sie posthume Gewährung meiner Liebesglut.

O zärtliches Phantom, umschließe Mich fest und fester, deinen Mund Drück ihn auf meinen Mund — versüße Die Bitternis der letzten Stund!

6

Du warst ein blondes Jungfräulein, so artig, So niedlich und so kühl — vergebens harrt ich Der Stunde, wo dein Herze sich erschlösse Und sich daraus Begeisterung ergösse —

Begeisterung für jene hohen Dinge, Die zwar Verstand und Prosa achten gringe, Für die jedoch die Edlen, Schönen, Guten Auf dieser Erde schwärmen, leiden, bluten.

Am Strand des Rheins, wo Rebenhügel ragen, Ergingen wir uns einst in Sommertagen. Die Sonne lachte, aus den liebevollen Kelchen der Blumen Wohlgerüche quollen. Die Purpurnelken und die Rosen sandten Uns rote Küsse, die wie Flammen brannten. Im kümmerlichsten Gänseblümchen schien Ein ideales Leben aufzublühn.

Du aber gingest ruhig neben mir, Im weißen Atlaskleid, voll Zucht und Zier, Als wie ein Mädchenbild gemalt von Netscher, Ein Herzchen im Korsett wie 'n kleiner Gletscher.

7

Vom Schöppenstuhle der Vernunft Bist du vollständig freigesprochen, Das Urteil sagt: die Kleine hat Durch Tun und Reden nichts verbrochen.

Ja, stumm und tatlos standest du, Als mich verzehrten tolle Flammen — Du schürtest nicht, du sprachst kein Wort, Und doch muß dich mein Herz verdammen.

In meinen Träumen jede Nacht Klagt eine Stimme, die bezichtet Des bösen Willens dich, und sagt, Du habest mich zu Grund gerichtet.

Sie bringt Beweis und Zeugnis bei, Sie schleppt ein Bündel von Urkunden, Jedoch am Morgen, mit dem Traum, Ist auch die Klägerin verschwunden.

Sie hat in meines Herzens Grund Mit ihren Akten sich geflüchtet – Nur eins bleibt im Gedächtnis mir, Das ist: ich bin zu Grund gerichtet.

Ein Wetterstrahl, beleuchtend plötzlich Des Abgrunds Nacht, war mir dein Brief, Er zeigte blendend hell, wie tief Mein Unglück ist, wie tief entsetzlich.

Selbst dich ergreift ein Mitgefühl! Dich, die in meines Lebens Wildnis So schweigsam standest, wie ein Bildnis, Das marmorschön und marmorkühl.

O Gott, wie muß ich elend sein! Denn sie sogar beginnt zu sprechen, Aus ihrem Auge Tränen brechen, Der Stein sogar erbarmt sich mein!

Erschüttert hat mich, was ich sah! Auch du erbarm dich mein und spende Die Ruhe mir, o Gott, und ende Die schreckliche Tragödia.

9

Die Gestalt der wahren Sphinx Weicht nicht ab von der des Weibes, Faselei ist jener Zusatz Des betatzten Löwenleibes.

Todesdunkel ist das Rätsel Dieser wahren Sphinx. Es hatte Kein so schweres zu erraten Frau Jokastens Sohn und Gatte.

Doch zum Glücke kennt sein eignes Rätsel nicht das Frauenzimmer, Spräch es aus das Lösungswort, Fiele diese Welt in Trümmer.

Es sitzen am Kreuzweg drei Frauen, Sie grinsen und spinnen, Sie seufzen und sinnen, Sie sind gar häßlich anzuschauen.

Die erste trägt den Rocken, Sie dreht die Fäden, Befeuchtet jeden, Deshalb ist die Hängelippe so trocken.

Die zweite läßt tanzen die Spindel, Das wirbelt im Kreise, In drolliger Weise, Die Augen der Alten sind rot wie Zindel.

Es hält die dritte Parze In Händen die Schere, Sie summt Miserere, Die Nase ist spitz, drauf sitzt eine Warze.

O spute dich und zerschneide Den Faden, den bösen, Und laß mich genesen Von diesem schrecklichen Lebensleide!

Mich locken nicht die Himmelsauen Im Paradies, im selgen Land, Dort find ich keine schönre Frauen Als ich bereits auf Erden fand.

Kein Engel mit den feinsten Schwingen Könnt mir ersetzen dort mein Weib; Auf Wolken sitzend Psalmen singen, Wär auch nicht just mein Zeitvertreib.

O Herr! ich glaub, es wär das Beste, Du ließest mich in dieser Welt, Heil nur zuvor mein Leibgebreste, Und sorge auch für etwas Geld.

Ich weiß, es ist voll Sünd und Laster Die Welt, jedoch ich bin einmal Gewöhnt, auf diesem Erdpechpflaster Zu schlendern durch das Jammertal.

Genieren wird das Weltgetreibe Mich nie, denn selten geh ich aus, In Schlafrock und Pantoffeln bleibe Ich gern bei meiner Frau zu Haus.

Laß mich bei ihr! Hör ich sie schwätzen, Trinkt meine Seele die Musik Der holden Stimme mit Ergötzen. So treu und ehrlich ist ihr Blick!

Gesundheit nur und Geldzulage Verlang ich, Herr! O laß mich froh Hinleben noch viel schöne Tage Bei meiner Frau im statu quo!

## IX Die Libelle

Es tanzt die schöne Libelle Wohl auf des Baches Welle, Sie tanzt daher, sie tanzt dahin, Die schimmernde, flimmernde Gauklerin.

Gar mancher junge Käfertor Bewundert ihr Kleid von blauem Flor, Bewundert des Leibchens Emaille Und auch die schlanke Taille.

Gar mancher junge Käfertor Sein bißchen Käferverstand verlor, Die Buhlen sumsen von Lieb und Treu, Versprechen Holland und Brabant dabei.

Die schöne Libelle lacht und spricht: »Holland und Brabant brauch ich nicht, Doch sputet euch, ihr Freier, Und holt mir ein Fünkchen Feuer.

»Die Köchin kam in Wochen, Muß selbst mein Süpplein kochen, Die Kohlen des Herdes erloschen sind — Holt mir ein Fünkchen Feuer geschwind.«

Kaum hat die Falsche gesprochen das Wort, Die Käfer flatterten eilig fort. Sie suchen Feuer, und lassen bald Weit hinter sich den Heimatwald. Sie sehen Kerzenlicht, ich glaube In einer erleuchteten Gartenlaube, Und die Verliebten, mit blindem Mut Stürzen sie sich in die Kerzenglut.

Knisternd verzehrten die Flammen der Kerzen Die Käfer und ihre liebenden Herzen; Die Einen büßten das Leben ein, Die Andern nur die Flügelein.

O wehe dem Käfer, welchem verbrannt Die Flügel sind! Im fremden Land Muß er wie ein Wurm am Boden kriechen, Mit feuchten Insekten, die häßlich riechen.

Die schlechte Gesellschaft, hört man ihn klagen, Ist im Exil die schlimmste der Plagen. Wir müssen verkehren mit einer Schar Von Ungeziefer, von Wanzen sogar,

Die uns behandeln als Kameraden, Weil wir im selben Schmutze waten — Drob klagte schon der Schüler Virgils, Der Dichter der Hölle und des Exils.

Ich denke mit Gram an die bessere Zeit, Wo ich mit beflügelter Herrlichkeit Im Heimatäther gegaukelt, Auf Sonnenblumen geschaukelt,

Aus Rosenkelchen Nahrung sog Und vornehm war, und Umgang pflog Mit Schmetterlingen von adligem Sinn, Und mit der Zikade, der Künstlerin — Jetzt sind meine armen Flügel verbrannt, Ich kann nicht zurück ins Vaterland, Ich bin ein Wurm, und ich verrecke Und ich verfaule im fremden Drecke.

O, daß ich nie gesehen hätt Die Wasserfliege, die blaue Kokett Mit ihrer feinen Taille – Die schöne, falsche Canaille!

### X Himmelfahrt

Der Leib lag auf der Totenbahr, Jedoch die arme Seele war, Entrissen irdischem Getümmel, Schon auf dem Wege nach dem Himmel.

Dort klopft' sie an die hohe Pforte, Und seufzte tief und sprach die Worte: Sankt Peter, komm und schließe auf! Ich bin so müde vom Lebenslauf — Ausruhen möcht ich auf seidnen Pfühlen Im Himmelreich, ich möchte spielen Mit lieben Englein Blindekuh Und endlich genießen Glück und Ruh!

Man hört Pantoffelgeschlappe jetzund, Auch klirrt es wie ein Schlüsselbund, Und aus einem Gitterfenster am Tor Sankt Peters Antlitz schaut hervor.

Er spricht: »Es kommen die Vagabunde, Zigeuner, Polacken und Lumpenhunde, Die Tagediebe, die Hottentotten — Sie kommen einzeln und in Rotten, Und wollen in den Himmel hinein Und Engel werden und selig sein. Holla! Holla! Für Galgengesichter Von eurer Art, für solches Gelichter Sind nicht erbaut die himmlischen Hallen — Ihr seid dem leidigen Satan verfallen. Fort, fort von hier! und trollt euch schnelle Zum schwarzen Pfuhle der ewigen Hölle« —

So brummt der Alte, doch kann er nicht
Im Polterton verharren, er spricht
Gutmütig am Ende die tröstenden Worte:
»Du arme Seele, zu jener Sorte
Halunken scheinst du nicht zu gehören —
Nu! Nu! Ich will deinen Wunsch gewähren,
Weil heute mein Geburtstag just
Und mich erweicht barmherzige Lust —
Nenn mir daher die Stadt und das Reich,
Woher du bist, sag mir zugleich,
Ob du vermählt warst? — Ehliches Dulden
Sühnt oft des Menschen ärgste Schulden,
Ein Ehmann braucht nicht in der Hölle zuschmoren,
Ihn läßt man nicht warten vor Himmelstoren.«

Die Seele antwortet: Ich bin aus Preußen, Die Vaterstadt ist Berlin geheißen. Dort rieselt die Spree, und in ihr Bette Pflegen zu wässern die jungen Kadette, Sie fließt gemütlich über, wenns regent — Berlin ist auch eine schöne Gegend! Dort bin ich Privatdozent gewesen, Und hab über Philosophie gelesen — Mit einem Stiftsfräulein war ich vermählt, Doch hat sie oft entsetzlich krakehlt, Besonders wenn im Haus kein Brot — Drauf bin ich gestorben und bin jetzt tot.

Sankt Peter rief: »O weh! o weh! Die Philosophie ist ein schlechtes Metier. Wahrhaftig, ich begreife nie, Warum man treibt Philosophie. Sie ist langweilig und bringt nichts ein, Und gottlos ist sie obendrein, Da lebt man nur in Hunger und Zweifel, Und endlich wird man geholt vom Teufel. Gejammert hat wohl deine Xantuppe Oft über die magre Wassersuppe, Woraus niemals ein Auge von Fett Sie tröstend angelächelt hätt -Nun sei getrost, du arme Seele! Ich habe zwar die strengsten Befehle, ledweden, der sich ie im Leben Mit Philosophie hat abgegeben, Zumalen mit der gottlos deutschen, Ich soll ihn schimpflich von hinnen peitschen Doch mein Geburtstag, wie gesagt, Ist eben heut, und fortgejagt Sollst du nicht werden, ich schließe dir auf Das Himmelstor, und jetzo lauf Geschwind herein -

»letzt bist du geborgen! Den ganzen Tag, vom frühen Morgen Bis Abends spät, kannst du spazieren Im Himmel herum und träumend flanieren Auf edelsteingepflasterten Gassen. Doch wisse, hier darfst du dich nie befassen Mit Philosophie, du würdest mich Kompromittieren fürchterlich -Hörst du die Engel singen, so schneide Ein schiefes Gesicht verklärter Freude, -Hat aber gar ein Erzengel gesungen, Sei gänzlich von Begeistrung durchdrungen, Und sag ihm, daß die Malibran Niemals besessen solchen Sopran -Auch applaudiere immer die Stimm Der Cherubim und der Seraphim, Vergleiche sie mit Signor Rubini,

Mit Mario und Tamburini — Gib ihnen den Titel von Exzellenzen Und knickre nicht mit Reverenzen. Die Sänger, im Himmel wie auf Erden, Sie wollen alle geschmeichelt werden — Der Weltkapellenmeister hier oben, Er selbst sogar, hört gerne loben Gleichfalls seine Werke, er hört es gern, Wenn man lobsinget Gott dem Herrn Und seinem Preis und Ruhm ein Psalm Erklingt im dicksten Weihrauchqualm.

»Vergiß mich nicht. Wenn dir die Pracht Des Himmels einmal Langweile macht, So komm zu mir, dann spielen wir Karten. Ich kenne Spiele von allen Arten, Vom Landsknecht bis zum König Pharo. Wir trinken auch — Doch apropos! Begegnet dir von ungefähr Der liebe Gott, und fragt dich: woher Du seiest? so sage nicht: aus Berlin, Sag lieber: aus München, oder aus Wien.«

# XI Die Wahlverlobten

Du weinst und siehst mich an, und meinst, Daß du ob meinem Elend weinst — Du weißt nicht, Weib! dir selber gilt Die Trän, die deinem Aug entquillt.

O, sage mir, ob nicht vielleicht Zuweilen dein Gemüt beschleicht Die Ahnung, die dir offenbart, Daß Schicksalswille uns gepaart? Vereinigt, war uns Glück hienieden, Getrennt, nur Untergang beschieden.

Im großen Buche stand geschrieben, Wir sollten uns einander lieben. Dein Platz, er sollt an meiner Brust sein, Hier wär erwacht dein Selbstbewußtsein, Ich hätt dich aus dem Pflanzentume Erlöst, emporgeküßt, o Blume, Empor zu mir, zum höchsten Leben — Ich hätt dir eine Seel gegeben.

Jetzt, wo gelöst die Rätsel sind,
Der Sand im Stundenglas verrinnt —
O weine nicht, es mußte sein —
Ich scheide, und du welkst allein,
Du welkst, bevor du noch geblüht,
Erlöschest, eh du noch geglüht,
Du stirbst, dich hat der Tod erfaßt,
Bevor du noch gelebet hast.

Ich weiß es jetzt. Bei Gott! du bist es, Die ich geliebt. Wie bitter ist es, Wenn im Momente des Erkennens Die Stunde schlägt des ewgen Trennens! Der Willkomm ist zu gleicher Zeit Ein Lebewohl! Wir scheiden heut Auf immerdar. Kein Wiedersehn Gibt es für uns in Himmelshöhn. Die Schönheit ist dem Staub verfallen, Du wirst zerstieben, wirst verhallen. Viel anders ist es mit Poeten, Die kann der Tod nicht gänzlich töten. Uns trifft nicht weltliche Vernichtung, Wir leben fort im Land der Dichtung, In Avalun, dem Feenreiche -Leb wohl auf ewig, schöne Leiche!

## XII Der Philanthrop

Das waren zwei liebe Geschwister, Die Schwester war arm, der Bruder war reich. Zum Reichen sprach die Arme: Gib mir ein Stückchen Brot.

Zur Armen sprach der Reiche: »Laß mich nur heut in Ruh. Heut geb ich mein jährliches Gastmahl Den Herren vom großen Rat.

»Der Eine liebt Schildkrötensuppe, Der Andre Ananas, Der Dritte ißt gern Fasanen Mit Trüffeln von Périgord.

»Der Vierte speist nur Seefisch, Der Fünfte verzehrt auch Lachs, Der Sechste, der frißt Alles, Und trinkt noch mehr dazu.«

Die arme, arme Schwester Ging hungrig wieder nach Haus, Sie warf sich auf den Strohsack Und seufzte tief und starb.

Wir müssen alle sterben! Des Todes Sense trifft Am End den reichen Bruder, Wie er die Schwester traf.

Und als der reiche Bruder Sein Stündlein kommen sah, Da schickt' er zum Notare Und macht' sein Testament. Beträchtliche Legate Bekam die Geistlichkeit, Die Schulanstalten, das große Museum für Zoologie.

Mit edlen Summen bedachte Der große Testator zumal Die Judenbekehrungsgesellschaft Und das Taubstummeninstitut.

Er schenkte eine Glocke Dem neuen Sankt=Stephansturm, Die wiegt fünfhundert Zentner Und ist vom besten Metall.

Das ist eine große Glocke Und läutet spat und früh, Sie läutet zum Lob und Ruhme Des unvergeßlichen Manns.

Sie meldet mit eherner Zunge, Wieviel er Gutes getan Der Stadt und seinen Mitbürgern Von jeglicher Konfession.

Du großer Wohltäter der Menschheit! Wie im Leben, soll auch im Tod Jedwede deiner Wohltaten Verkünden die große Glock!

Das Leichenbegängnis wurde Gefeiert mit Prunk und Pracht, Es strömte herbei die Menge Und staunte ehrfurchtsvoll. Auf einem schwarzen Wagen, Der gleich einem Baldachin Mit schwarzen Straußfederbüscheln Gezieret, ruhte der Sarg.

Der strotzte von Silberblechen Und Silberstickerein, Es machte auf schwarzem Grunde Das Silber den schönsten Effekt.

Den Wagen zogen sechs Rosse, In schwarzen Decken vermummt, Die fielen gleich Trauermänteln Bis zu den Hufen hinab.

Dicht hinter dem Sarge gingen Bediente in schwarzer Livree, Schneeweiße Schnupftücher haltend Vor dem kummerroten Gesicht.

Sämtliche Honoratioren Der Stadt, ein langer Zug Von schwarzen Paradekutschen, Wackelte hinten nach.

In diesem Leichenzuge, Versteht sich, befanden sich auch Die Herren vom hohen Rate, Doch waren sie nicht komplett.

Es fehlte Jener, der gerne Fasanen mit Trüffeln aß, War kurz vorher gestorben An einer Indigestion.

#### XIII

#### Die Launen der Verliebten

(Eine wahre Geschichte, nach ältern Dokumenten wiedererzählt und aufs neue in schöne deutsche Reime gebracht)

Der Käfer saß auf dem Zaun, betrübt, Er hat sich in eine Fliege verliebt.

Du bist, o Fliege meiner Seele, Die Gattin, die ich auserwähle.

Heirate mich und sei mir hold! Ich hab einen Bauch von eitel Gold.

Mein Rücken ist eine wahre Pracht, Da flammt der Rubin, da glänzt der Smaragd.

O daß ich eine Närrin wär! Ein'n Käfer nehm ich nimmermehr.

Mich lockt nicht Gold, Rubin und Smaragd, Ich weiß, daß Reichtum nicht glücklich macht.

Nach Idealen schwärmt mein Sinn, Weil ich eine stolze Fliege bin. –

Der Käfer flog fort mit großem Grämen, Die Fliege ging ein Bad zu nehmen.

Wo ist denn meine Magd, die Biene, Daß sie beim Waschen mich bediene,

Daß sie mir streichle die feine Haut, Denn ich bin eines Käfers Braut.

Wahrhaftig, ich mach eine große Partie, Viel schöneren Käfer gab es nie. Sein Rücken ist eine wahre Pracht, Da flammt der Rubin, da glänzt der Smaragd.

Sein Bauch ist gülden, hat noble Züge; Vor Neid wird bersten gar manche Schmeißfliege.

Spute dich, Bienchen, und frisier mich, Und schnüre die Taille und parfümier mich,

Reib mich mit Rosenessenzen, und gieße Lavendelöl auf meine Füße,

Damit ich gar nicht stinken tu, Wenn ich in des Bräutgams Armen ruh.

Schon flirren heran die blauen Libellen, Und huldigen mir als Ehrenmamsellen.

Sie winden mir in den Jungfernkranz Die weiße Blüte der Pomeranz.

Viel Musikanten sind eingeladen, Auch Sängerinnen, vornehme Zikaden.

Rohrdommel und Horniß, Bremse und Hummel, Sie sollen trompeten und schlagen die Trummel,

Sie sollen aufspielen zum Hochzeitfest -Schon kommen die buntbeflügelten Gäst,

Schon kommt die Familie, geputzt und munter, Gemeine Insekten sind viele darunter.

Heuschrecken und Wespen, Muhmen und Basen, Sie kommen heran – die Trompeten blasen.

Der Pastor Maulwurf im schwarzen Ornat, Da kommt er gleichfalls — es ist schon spat. Die Glocken läuten, bim-bam, bim-bam – Wo bleibt mein liebster Bräutigam? – –

Bim-bam, bim-bam, klingt Glockengeläute, Der Bräutgam aber flog fort ins Weite.

Die Glocken läuten, bim-bam, bim-bam – Wo bleibt mein liebster Bräutigam?

Der Bräutigam hat unterdessen Auf einem fernen Misthaufen gesessen.

Dort blieb er sitzen sieben Jahr, Bis daß die Braut verfaulet war.

## XIV Mimi

Bin kein sittsam Bürgerkätzchen, Nicht im frommen Stübchen spinn ich. Auf dem Dach, in freier Luft, Eine freie Katze bin ich.

Wenn ich sommernächtlich schwärme, Auf dem Dache, in der Kühle, Schnurrt und knurrt in mir Musik, Und ich singe was ich fühle.

Also spricht sie. Aus dem Busen Wilde Brautgesänge quellen, Und der Wohllaut lockt herbei Alle Katerjunggesellen.

Alle Katerjunggesellen, Schnurrend, knurrend, alle kommen, Mit Mimi zu musizieren, Liebelechzend, lustentglommen. Das sind keine Virtuosen, Die entweiht jemals für Lohngunst Die Musik, sie blieben stets Die Apostel heilger Tonkunst.

Brauchen keine Instrumente, Sie sind selber Bratsch und Flöte, Eine Pauke ist ihr Bauch, Ihre Nasen sind Trompeten.

Sie erheben ihre Stimmen Zum Konzert gemeinsam jetzo; Das sind Fugen, wie von Bach Oder Guido von Arezzo.

Das sind tolle Symphonieen, Wie Caprizen von Beethoven Oder Berlioz, der wird Schnurrend, knurrend übertroffen.

Wunderbare Macht der Töne! Zauberklänge sonder gleichen! Sie erschüttern selbst den Himmel, Und die Sterne dort erbleichen.

Wenn sie hört die Zauberklänge, Wenn sie hört die Wundertöne, So verhüllt ihr Angesicht Mit dem Wolkenflor Selene.

Nur das Lästermaul, die alte Primadonna Philomele Rümpft die Nase, schnupft und schmäht Mimis Singen — kalte Seele!

Doch gleichviel! Das musizieret, Trotz dem Neide der Signora, Bis am Horizont erscheint Rosig lächelnd Fee Aurora.

## XV Guter Rat

Laß dein Grämen und dein Schämen! Werbe keck und fordre laut, Und man wird sich dir bequemen, Und du führest heim die Braut.

Wirf dein Gold den Musikanten, Denn die Fiedel macht das Fest, Küsse deine Schwiegertanten, Denkst du gleich: Hol euch die Pest!

Rede gut von einem Fürsten, Und nicht schlecht von einer Frau, Knickre nicht mit deinen Würsten, Wenn du schlachtest eine Sau.

Ist die Kirche dir verhaßt, Tor, Desto öfter geh hinein, Zieh den Hut ab vor dem Pastor, Schick ihm auch ein Fläschchen Wein.

Fühlst du irgendwo ein Jücken, Kratze dich als Ehrenmann, Wenn dich deine Schuhe drücken, Nun, so zieh Pantoffeln an.

Hat versalzen dir die Suppe Deine Frau, bezähm die Wut, Sag ihr lächelnd: Süße Puppe, Alles was du kochst ist gut.

Trägt nach einem Schal Verlangen Deine Frau, so kauf ihr zwei, Kauf ihr Spitzen, goldne Spangen Und Juwelen noch dabei.

Wirst du diesen Rat erproben, Dann, mein Freund! genießest du Einst das Himmelreich dort oben, Und du hast auf Erden Ruh.

#### XVI

Erinnerung an Hammonia

Waisenkinder, zwei und zwei, Wallen fromm und froh vorbei, Tragen alle blaue Röckchen, Haben alle rote Bäckchen — O, die hübschen Waisenkinder!

Jeder sieht sie an gerührt, Und die Büchse klingeliert, Von geheimen Vaterhänden Fließen ihnen reiche Spenden — O, die hübschen Waisenkinder!

Frauen, die gefühlvoll sind, Küssen manchem armen Kind Sein Rotznäschen und sein Schnütchen, Schenken ihm ein Zuckerdütchen — O, die hübschen Waisenkinder!

Schmuhlchen wirft verschämten Blicks Einen Taler in die Büchs — Denn er hat ein Herz — und heiter Schleppt er seinen Zwerchsack weiter. O, die hübschen Waisenkinder!

Einen goldnen Louisdor Gibt ein frommer Herr, zuvor Guckt er in die Himmelshöhe, Ob der liebe Gott ihn sähe? O, die hübschen Waisenkinder!

Litzenbrüder, Arbeitsleut, Hausknecht', Küper feiern heut, Werden manche Flasche leeren Auf das Wohlsein dieser Gören – O, die hübschen Waisenkinder! Schutzgöttin Hammonia Folgt dem Zug incognita, Stolz bewegt sie die enormen Massen ihrer hintern Formen – O, die hübschen Waisenkinder!

Vor dem Tor, auf grünem Feld, Rauscht Musik im hohen Zelt, Das bewimpelt und beflittert, Dorten werden abgefüttert Diese hübschen Waisenkinder.

Sitzen dort in langer Reih, Schmausen gütlich süßen Brei, Torten, Kuchen, leckre Speischen, Und sie knuspern wie-die Mäuschen, Diese hübschen Waisenkinder.

Leider kommt mir in den Sinn Jetzt ein Waisenhaus, worin Kein so fröhliches Gastieren, Gar elendig lamentieren Dort Millionen Waisenkinder.

Die Montur ist nicht egal, Manchem fehlt das Mittagsmahl, Keiner geht dort mit dem andern, Einsam, kummervoll dort wandern Viel Millionen Waisenkinder.

#### XVII

Schnapphahn und Schnapphenne

Derweilen auf dem Lotterbette Mich Lauras Arm umschlang — der Fuchs, Ihr Herr Gemahl, aus meiner Buchs Stibitzt er mir die Bankbillette.

Da steh ich nun mit leeren Taschen! War Lauras Kuß gleichfalls nur Lug? Ach! Was ist Wahrheit? Also frug Pilat und tät die Händ sich waschen.

Die böse Welt, die so verdorben, Verlaß ich bald, die böse Welt. Ich merke: hat der Mensch kein Geld, So ist der Mensch schon halb gestorben.

Nach euch, ihr ehrlich reinen Seelen, Die ihr bewohnt das Reich des Lichts, Sehnt sich mein Herz. Dort braucht ihr nichts, Und braucht deshalb auch nicht zu stehlen.

#### XVIII

Jung=Katerverein für Poesiemusik

Der philharmonische Katerverein War auf dem Dache versammelt Heut Nacht – doch nicht aus Sinnenbrunst, Da ward nicht gebuhlt und gerammelt.

Es paßt kein Sommernachthochzeitstraum, Es passen nicht Lieder der Minne Zur Winterjahrzeit, zu Frost und Schnee, Gefroren war jede Rinne,

Auch hat überhaupt ein neuer Geist Der Katzenschaft sich bemeistert, Die Jugend zumal, der Jung-Kater ist Für höheren Ernst begeistert.

Die alte frivole Generation Verröchelt, ein neues Bestreben, Ein Katzenfrühling der Poesie Regt sich in Kunst und Leben.

Der philharmonische Katerverein, Er kehrt zur primitiven Kunstlosen Tonkunst jetzt zurück, Zum schnauzenwüchsig Naiven.

Er will die Poesiemusik, Rouladen ohne Triller, Die Instrumental= und Vokalpoesie, Die keine Musik ist, will er. Er will die Herrschaft des Genies, Das freilich manchmal stümpert, Doch in der Kunst oft unbewußt Die höchste Staffel erklimpert.

Er huldigt dem Genie, das sich Nicht von der Natur entfernt hat, Sich nicht mit Gelehrsamkeit brüsten will Und wirklich auch nichts gelernt hat.

Dies ist das Programm des Katervereins, Und voll von diesem Streben Hat er sein erstes Winterkonzert Heut Nacht auf dem Dache gegeben.

Doch schrecklich war die Exekution Der großen Idee, der pompösen — Häng dich, mein teurer Berlioz, Daß du nicht dabei gewesen!

Das war ein Charivari, als ob Einen Kuhschwanzhopsaschleifer Plötzlich aufspielten, branntweinberauscht, Drei Dutzend Dudelsackpfeifer.

Das war ein Tauhu-Wauhu, als ob In der Arche Noä anfingen Sämtliche Tiere unisono Die Sündflut zu besingen.

O, welch ein Krächzen und Heulen und Knurrn, Welch ein Miaun und Gegröhle! Die alten Schornsteine stimmten ein Und schnauften Kirchenchoräle. Zumeist vernehmbar war eine Stimm, Die kreischend zugleich und matte Wie einst die Stimme der Sontag war, Als sie keine Stimme mehr hatte.

Das tolle Konzert! Ich glaube, es ward Ein großes Tedeum gesungen, Zur Feier des Siegs, den über Vernunft Der frechste Wahnsinn errungen.

Vielleicht auch ward vom Katerverein Die große Oper probieret, Die Ungarns größter Pianist Für Charenton komponieret.

Es hat bei Tagesanbruch erst Der Sabbath ein Ende genommen, Eine schwangere Köchin ist dadurch Zu früh in die Wochen gekommen.

Die sinnebetörte Wöchnerin Hat ganz das Gedächtnis verloren, Sie weiß nicht mehr, wer der Vater ist Des Kindes, das sie geboren.

War es der Peter? War es der Paul? Sag, Lise, wer ist der Vater? Die Lise lächelt verklärt und spricht: O, Liszt! du himmlischer Kater! . . .

#### XIX

#### Hans ohne Land

Leb wohl, mein Weib, sprach Hans ohne Land, Mich rufen hohe Zwecke, Ein andres Weidwerk harret mein, Ich schieße jetzt andre Böcke.

Ich laß dir mein Jagdhorn zurück, du kannst Mit Tuten, wenn ich entfernet, Die Zeit vertreiben, du hast ja zu Haus Das Posthorn blasen gelernet.

Ich laß dir auch meinen Hund zurück, Daß er die Burg behüte, Mich selbst bewache mein deutsches Volk Mit pudeltreuem Gemüte.

Sie bieten mir an die Kaiserkron, Die Liebe ist kaum zu begreifen, Sie tragen mein Bild in ihrer Brust Und auf den Tabakspfeifen.

Ihr Deutschen seid ein großes Volk, So simpel und doch so begabet! Man sieht euch wahrhaftig nicht an, daß ihr Das Pulver erfunden habet.

Nicht Kaiser, Vater will ich euch sein, Ich werde euch glücklich machen – O schöner Gedanke! er macht mich so stolz, Als wär ich die Mutter der Gracchen.

Nicht mit dem Verstand, nein, mit dem Gemüt Will ich mein Volk regieren, Ich bin kein Diplomatikus Und kann nicht politisieren. Ich bin ein Jäger, ein Mensch der Natur, Im Walde aufgewachsen Mit Gemsen und Schnepfen, mit Rehbock und Sau, Ich mache nicht Worte, nicht Faxen.

Ich ködre durch keine Proklamation, Durch keinen gedruckten Lockwisch, Ich sage: Mein Volk, es fehlt der Lachs, Begnüge dich heut mit dem Stockfisch.

Gefall ich dir nicht als Kaiser, so nimm Den ersten besten Lausangel, Ich habe zu essen auch ohne dich, Ich litt in Tirol nicht Mangel.

So red ich, doch jetzt, mein Weib, leb wohl! Ich kann nicht länger weilen, Des Schwiegervaters Postillion Erwartet mich schon mit den Gäulen.

Reich mir geschwind die Reisemütz Mit dem schwarz-rot-goldnen Bande — Bald siehst du mich mit dem Diadem Im alten Kaisergewande.

Bald schaust du mich in dem Pluvial, Dem Purpurtalar, dem schönen, Den weiland dem Kaiser Otto geschenkt Der Sultan der Sarazenen.

Darunter trag ich die Dalmatika, Worin gestickt mit Juwelen Ein Zug von fabelhaftem Getier, Von Löwen und Kamelen. Ich trage die Stola auf der Brust, Die ist gezieret bedeutsam Mit schwarzen Adlern im gelben Grund, Die Tracht ist äußerst kleidsam.

Leb wohl! Die Nachwelt wird sagen, daß ich Verdiente, die Krone zu tragen — Wer weiß? Die Nachwelt wird vielleicht Halt gar nichts von mir sagen.

#### XX

# Erinnerung aus Krähwinkels Schreckenstagen

Wir Bürgermeister und Senat, Wir haben folgendes Mandat Stadtväterlichst an alle Klassen Der treuen Bürgerschaft erlassen.

Ausländer, Fremde, sind es meist, Die unter uns gesät den Geist Der Rebellion. Dergleichen Sünder, Gottlob! sind selten Landeskinder.

Auch Gottesleugner sind es meist, Wer sich von seinem Gotte reißt, Wird endlich auch abtrünnig werden Von seinen irdischen Behörden.

Der Obrigkeit gehorchen, ist Die erste Pflicht für Jud und Christ. Es schließe jeder seine Bude, Sobald es dunkelt, Christ und Jude.

Wo ihrer drei beisammen stehn, Da soll man auseinander gehn. Des Nachts soll Niemand auf den Gassen Sich ohne Leuchte sehen lassen. Es liefre seine Waffen aus Ein Jeder in dem Gildenhaus; Auch Munition von jeder Sorte Wird deponiert am selben Orte.

Wer auf der Straße räsonniert, Wird unverzüglich füsiliert, Das Räsonnieren durch Gebärden Soll gleichfalls hart bestraßet werden.

Vertrauet eurem Magistrat, Der fromm und liebend schützt den Staat Durch huldreich hochwohlweises Walten, Euch ziemt es, stets das Maul zu halten.

## XXI

Die Audienz (Eine alte Fabel)

Ich laß nicht die Kindlein, wie Pharao, Ersäufen im Nilstromwasser, Ich bin auch kein Herodestyrann, Kein Kinderabschlachtenlasser.

Ich will, wie einst mein Heiland tat, Am Anblick der Kinder mich laben, Laß zu mir kommen die Kindlein, zumal Das große Kind aus Schwaben.

So sprach der König, der Kämmerer lief, Und kam zurück und brachte Herein das große Schwabenkind, Das seinen Diener machte. Der König sprach: Du bist wohl ein Schwab? Das ist just keine Schande. Geraten! erwidert der Schwab, ich bin Geboren im Schwabenlande.

Stammst du von den sieben Schwaben ab? Frug jener. Ich tu abstammen Nur von einem einzgen, erwidert der Schwab, Doch nicht von allen zusammen.

Der König frug ferner: Sind dieses Jahr Die Knödel in Schwaben geraten? Ich danke der Nachfrag, antwortet der Schwab, Sie sind sehr gut geraten.

Habt ihr noch große Männer? frug Der König. Im Augenblicke Fehlt es an großen, erwidert der Schwab, Wir haben jetzt nur dicke.

Hat Menzel, frug weiter der König, seitdem Noch viel Maulschellen erhalten? Ich danke der Nachfrag, erwidert der Schwab, Er hat noch genug an den alten.

Der König sprach: Du bist nicht so dumm Als wie du aussiehst, mein Holder. Das kommt, erwidert der Schwab, weil mich In der Wiege vertauscht die Kobolder.

Der König sprach: Es pflegt der Schwab Sein Vaterland zu lieben — Nun sage mir, was hat dich fort Aus deiner Heimat getrieben? Der Schwabe antwortet: Tagtäglich gabs Nur Sauerkraut und Rüben, Hätt meine Mutter Fleisch gekocht, So wär ich dort geblieben.

Erbitte dir eine Gnade, sprach Der König. Da kniete nieder Der Schwabe und rief: O geben Sie, Sire, Dem Volke die Freiheit wieder!

Der Mensch ist frei, es hat die Natur Ihn nicht geboren zum Knechte — O geben Sie, Sire, dem deutschen Volk Zurück seine Menschenrechte!

Der König stand erschüttert tief — Es war eine schöne Szene, — Mit seinem Rockärmel wischte sich Der Schwab aus dem Auge die Träne.

Der König sprach endlich: Ein schöner Traum! — Leb wohl, und werde gescheiter, Und da du ein Somnambülericht, So geb ich dir zwei Begleiter,

Zwei sichre Gendarmen, die sollen dich Bis an die Grenze führen – Leb wohl! ich muß zur Parade gehn, Schon hör ich die Trommel rühren.

So hat die rührende Audienz Ein rührendes Ende genommen. Doch ließ der König seitdem nicht mehr Die Kindlein zu sich kommen.

## XXII Kobes L

Im Jahre achtundvierzig hielt, Zur Zeit der großen Erhitzung, Das Parlament des deutschen Volks Zu Frankfurt seine Sitzung.

Damals ließ auch auf dem Römer dort Sich sehen die weiße Dame, Das unheilkündende Gespenst, Die Schaffnerin ist sein Name.

Man sagt, sie lasse sich jedesmal Des Nachts auf dem Römer sehen, So oft einen großen Narrenstreich Die lieben Deutschen begehen.

Dort sah ich sie selbst um jene Zeit Durchwandeln die nächtliche Stille Der öden Gemächer, wo aufgehäuft Des Mittelalters Gerülle.

Die Lampe und ein Schlüsselbund Hielt sie in den bleichen Händen, Sie schloß die großen Truhen auf Und die Schränke an den Wänden.

Da liegen die Kaiserinsignia, Da liegt die goldne Bulle, Der Szepter, die Krone, der Apfel des Reichs Und manche ähnliche Schrulle. Da liegt das alte Kaiserornat, Verblichen purpurner Plunder, Die Garderobe des deutschen Reichs, Verrostet, vermodert jetzunder.

Die Schaffnerin schüttelt wehmütig das Haupt Bei diesem Anblick, doch plötzlich Mit Widerwillen ruft sie aus: Das Alles stinkt entsetzlich!

Das Alles stinkt nach Mäusedreck, Das ist verfault und verschimmelt, Und in dem stolzen Lumpenkram Das Ungeziefer wimmelt.

Wahrhaftig, auf diesem Hermelin, Dem Krönungsmantel, dem alten, Haben die Katzen des Römerquartiers Ihr Wochenbett gehalten.

Da hilft kein Ausklopfen! Daß Gott sich erbarm Des künftigen Kaisers! Mit Flöhen Wird ihn der Krönungsmantel gewiß Auf Lebenszeit versehen.

Und wisset, wenn es den Kaiser juckt, So müssen die Völker sich kratzen — O Deutsche! Ich fürchte, die fürstlichen Flöh, Die kosten euch manchen Batzen.

Jedoch wozu noch Kaiser und Flöh? Verrostet ist und vermodert Das alte Kostüm — Die neue Zeit Auch neue Röcke fodert. Mit Recht sprach auch der deutsche Poet Zum Rotbart im Kyffhäuser: »Betracht ich die Sache ganz genau, So brauchen wir gar keinen Kaiser!«

Doch wollt ihr durchaus ein Kaisertum, Wollt ihr einen Kaiser küren, Ihr lieben Deutschen! laßt euch nicht Von Geist und Ruhm verführen.

Erwählet kein Patrizierkind, Erwählet Einen vom Plebse, Erwählt nicht den Fuchs und nicht den Leu, Erwählt den dümmsten der Schöpse.

Erwählt den Sohn Colonias, Den dummen Kobes von Cöllen, Der ist in der Dummheit fast eine Genie, Er wird sein Volk nicht prellen.

Ein Klotz ist immer der beste Monarch, Das zeigt Äsop in der Fabel, Er frißt uns armen Frösche nicht, Wie der Storch mit dem langen Schnabel.

Seid sicher, der Kobes wird kein Tyrann, Kein Nero, kein Holofernes, Er hat kein grausam antikes Herz, Er hat ein weiches, modernes.

Der Krämerstolz verschmähte dies Herz, Doch an die Brust des Heloten Der Werkstatt warf der Gekränkte sich Und ward die Blume der Knoten. Die Brüder der Handwerksburschenschaft Erwählten zum Sprecher den Kobes; Er teilte mit ihnen ihr letztes Stück Brot, Sie waren voll seines Lobes.

Sie rühmten, daß er nie studiert Auf Universitäten Und Bücher schrieb aus sich selbst heraus, Ganz ohne Fakultäten.

Ja, seine ganze Ignoranz Hat er sich selbst erworben, Nicht fremde Bildung und Wissenschaft Hat je sein Gemüt verdorben.

Gleichfalls sein Geist, sein Denken blieb Ganz frei vom Einfluß abstrakter Philosophie – Er blieb Er selbst! Der Kobes ist ein Charakter.

In seinem schönen Auge glänzt Die Träne, die stereotype, Und eine dicke Dummheit liegt Beständig auf seiner Lippe.

Er schwätzt und flennt und flennt und schwätzt, Worte mit langen Ohren! Eine schwangere Frau, die ihn reden gehört, Hat einen Esel geboren.

Mit Bücherschreiben und Stricken vertreibt Er seine müßigen Stunden, Es haben die Strümpfe, die er gestrickt, Sehr großen Beifall gefunden. Apoll und die Musen muntern ihn auf, Sich ganz zu widmen dem Stricken — Sie erschrecken, so oft sie in seiner Hand Einen Gänsekiel erblicken.

Das Stricken mahnt an die alte Zeit Der Funken. Auf ihren Wachtposten Standen sie strickend – die Helden von Köln Sie ließen die Eisen nicht rosten.

Wird Kobes Kaiser, so ruft er gewiß Die Funken wieder ins Leben. Die tapfere Schar wird seinen Thron Als Kaisergarde umgeben.

Wohl möcht ihn gelüsten, an ihrer Spitz In Frankreich einzudringen, Elsaß, Burgund und Lothringerland An Deutschland zurückzubringen.

Doch fürchtet nichts, er bleibt zu Haus, Hier fesselt ihn friedliche Sendung, Die Ausführung einer hohen Idee, Des Kölner Doms Vollendung.

Ist aber der Dom zu Ende gebaut, Dann wird sich der Kobes erbosen Und mit dem Schwerte in der Hand Zur Rechenschaft ziehn die Franzosen.

Er nimmt ihnen Elsaß und Lothringen ab, Das sie dem Reiche entwendet, Er zieht auch siegreich nach Burgund — Sobald der Dom vollendet. Ihr Deutsche! bleibt ihr bei eurem Sinn, Wollt ihr durchaus einen Kaiser, So sei es ein Karnevalskaiser von Köln Und Kobes der Erste heiß er!

Die Geden des Kölner Faschingvereins, Mit klingelnden Schellenkappen, Die sollen seine Minister sein, Er trage den Strickstrumpf im Wappen.

Der Drickes sei Kanzler, und nenne sich Graf Drickes von Drickeshausen; Die Staatsmätresse Marizebill, Die soll den Kaiser lausen.

In seiner guten, heilgen Stadt Köln Wird Kobes residieren — Und hören die Kölner die frohe Mär, Sie werden illuminieren.

Die Glocken, die eisernen Hunde der Luft, Erheben ein Freudengebelle, Und die heilgen drei Könge aus Morgenland Erwachen in ihrer Kapelle.

Sie treten hervor mit dem Klappergebein, Sie tänzeln vor Wonne und springen. Halleluja und Kyrie Eleison hör ich sie singen. — —

So sprach das weiße Nachtgespenst, Und lachte aus voller Kehle; Das Echo scholl so schauerlich Durch alle die hallenden Säle.

#### XXIII

## Epilog

Unser Grab erwärmt der Ruhm. Torenworte! Narrentum! Eine behre Wärme gibt Eine Kuhmagd, die verliebt Uns mit dicken Lippen küßt Und beträchtlich riecht nach Mist. Gleichfalls eine bebre Wärme Wärmt dem Menschen die Gedärme, Wenn er Glühwein trinkt und Punsch Oder Grog nach Herzenswunsch In den niedrigsten Spelunken, Unter Dieben und Halunken. Die dem Galgen sind entlaufen, Aber leben, atmen, schnaufen, Und beneidenswerter sind Als der Thetis großes Kind -Der Pelide sprach mit Recht: Leben wie der ärmste Knecht In der Oberwelt ist besser Als am stygischen Gewässer Schattenführer sein, ein Heros, Den besungen selbst Homeros.

# Bimini



# Prolog

Wunderglaube! blaue Blume, Die verschollen jetzt, wie prachtvoll Blühte sie im Menschenherzen Zu der Zeit, von der wir singen!

Wunderglaubenszeit! Ein Wunder War sie selbst. So viele Wunder Gab es damals, daß der Mensch Sich nicht mehr darob verwundert.

Wie im kühlsten Werkeltagslicht Der Gewohnheit, sah der Mensch Manchmal Dinge, Wunderdinge, Welche überflügeln konnten

In der Tollheit selbst die tollsten Fabeleien in Legenden Frommer hirnverbrannter Mönche Und in alten Ritterbüchern.

Eines Morgens, bräutlich blühend, Tauchte aus des Ozeanes Blauen Fluten ein Meerwunder, Eine ganze neue Welt —

Eine neue Welt mit neuen Menschensorten, neuen Bestien, Neuen Bäumen, Blumen, Vögeln, Und mit neuen Weltkrankheiten! Unterdessen unsre alte, Unsre eigne alte Welt, Umgestaltet, ganz verwandelt Wunderbarlich wurde sie

Durch Erfindnisse des Geistes, Des modernen Zaubergeistes, Durch die Schwarzkunst Berthold Schwarzes Und die noch viel schlaure Schwarzkunst

Eines Mainzer Teufelbanners, So wie auch durch die Magie, Welche waltet in den Büchern, Die von bärtgen Hexenmeistern

Aus Byzanz und aus Ägypten Uns gebracht und hübsch verdolmetscht – Buch der Schönheit heißt das eine, Buch der Wahrheit heißt das andre.

Beide aber hat Gott selber Abgefaßt in zwei verschiednen Himmelsprachen, und er schrieb sie, Wie wir glauben, eigenhändig.

Durch die kleine Zitternadel, Die des Seemanns Wünschelrute, Fand derselbe damals auch Einen Weg nach India,

Nach der lang gesuchten Heimat Der Gewürze, wo sie sprießen Schier in liederlicher Fülle, Manchmal gar am Boden ranken Die phantastischen Gewächse, Kräuter, Blumen, Stauden, Bäume, Die des Pflanzenreiches Adel Oder Kronjuwelen sind,

Jene seltnen Spezereien, Mit geheimnisvollen Kräften, Die den Menschen oft genesen, Öfter auch erkranken machen –

Je nachdem sie mischt die Hand Eines klugen Apothekers Oder eines dummen Ungars Aus dem ••• Banat.

Als sich nun die Gartenpforte Indias erschloß — balsamisch Wogend jetzt ein Meer von Weihrauch, Eine Sündflut von wollüstig

Ungeheuerlichen Düften, Sinnberauschend, sinnbetäubend, Strömte plötzlich in das Herz, In das Herz der alten Welt.

Wie gepeitscht von Feuerbränden, Flammenruten, in der Menschen Adern raste jetzt das Blut, Lechzend nach Genuß und Gold —

Doch das Gold allein blieb Losung, Denn durch Gold, den gelben Kuppler, Kann sich Jeder leicht verschaffen Alle irdischen Genüsse. Gold war jetzt das erste Wort, Das der Spanier sprach beim Eintritt In des Indianers Hütte — Erst nachher frug er nach Wasser.

Mexiko und Peru sahen Dieses Golddursts Orgia, Cortez und Pizarro wälzten Goldbesoffen sich im Golde.

Bei dem Tempelsturm von Quito Lopez Vacca stahl die Sonne, Die zwölf Zentner Goldes wog, Doch dieselbe Nacht verlor er

Sie im Würfelspiele wieder, Und im Volke blieb das Sprüchwort: Das ist Lopez, der die Sonne Hat verspielt vor Sonnenaufgang.

Hei! Das waren große Spieler, Große Diebe, Meuchelmörder (Ganz vollkommen ist kein Mensch). Doch sie taten Wundertaten,

Überflügelnd die Prouessen Furchtbarlichster Soldateske, Von dem großen Holofernes Bis auf Haynau und Radetzky.

In der Zeit des Wunderglaubens Taten auch die Menschen Wunder, Wer Unmögliches geglaubt, Konnt Unmögliches verrichten. Nur der Tor war damals Zweifler, Die verständgen Leute glaubten: Vor den Tageswundern beugte Gläubig tief sein Haupt der Weise.

Seltsam! Aus des Wunderglaubens Wunderzeit klingt mir im Sinne Heut beständig die Geschichte Von Don Juan Ponce de Leon,

Welcher Florida entdeckte Aber jahrelang vergebens Aufgesucht die Wunderinsel Seiner Sehnsucht: Bimini!

Bimini! bei deines Namens Holdem Klang, in meiner Brust Bebt das Herz, und die verstorbnen Jugendträume, sie erwachen.

Auf den Häuptern welke Kränze, Schauen sie mich an wehmütig, Tote Nachtigallen flöten, Schluchzen zärtlich, wie verblutend.

Und ich fahre auf, erschrocken, Meine kranken Glieder schüttelnd Also heftig, daß die Nähte Meiner Narrenjacke platzen —

Doch am Ende muß ich lachen, Denn mich dünket, Papageien Kreischten drollig und zugleich Melancholisch: Bimini, Hilf mir, Muse, kluge Bergfee Des Parnasses, Gottestochter, Steh mir bei jetzt und bewähre Die Magie der edlen Dichtkunst —

Zeige, daß du hexen kannst, Und verwandle flugs mein Lied In ein Schiff, ein Zauberschiff, Das mich bringt nach Bimini!

Kaum hab ich das Wort gesprochen, Geht mein Wunsch schon in Erfüllung, Und vom Stapel des Gedankens Läuft herab das Zauberschiff.

Wer will mit nach Bimini? Steiget ein, ihr Herrn und Damen! Wind und Wetter dienend, bringt Euch mein Schiff nach Bimini.

Leidet ihr am Zipperlein, Edle Herren? Schöne Damen, Habt ihr auf der weißen Stirn Schon ein Rünzelchen entdeckt?

Folget mir nach Bimini, Dorten werdet ihr genesen Von den schändlichen Gebresten, Hydropathisch ist die Kur!

Fürchtet nichts, ihr Herrn und Damen, Sehr solide ist mein Schiff, Aus Trochäen, stark wie Eichen, Sind gezimmert Kiel und Planken. Phantasie sitzt an dem Steuer, Gute Laune bläht die Segel, Schiffsjung ist der Witz, der flinke. Ob Verstand an Bord? Ich weiß nicht!

Meine Raen sind Metaphern, Die Hyperbel ist mein Mastbaum, Schwarz-rot-gold ist meine Flagge, Fabelfarben der Romantik —

Trikolore Barbarossas, Wie ich weiland sie gesehen Im Kyffhäuser und zu Frankfurt In dem Dome von Sankt Paul. —

Durch das Meer der Märchenwelt, Durch das blaue Märchenweltmeer, Zieht mein Schiff, mein Zauberschiff Seine träumerischen Furchen.

Funkenstäubend, mir voran, In dem wogenden Azur, Plätschert, tummelt sich ein Heer Von großköpfigen Delphinen —

Und auf ihrem Rücken reiten Meine Wasserpostillione, Amoretten, die pausbäckig Auf bizarren Muschelhörnern

Schallende Fanfaren blasen – Aber horch! da unten klingt Aus der Meerestiefe plötzlich Ein Gekicher und Gelächter. Ach, ich kenne diese Laute, Diese süßmokanten Stimmen – Das sind schnippische Undinen, Nixen, welche skeptisch spötteln

Über mich, mein Narrenschiff, Meine Narrenpassagiere, Über meine Narrenfahrt Nach der Insel Bimini.

I

Einsam auf dem Strand von Cuba, Vor dem stillen Wasserspiegel, Steht ein Mensch, und er betrachtet In der Flut sein Konterfei.

Dieser Mensch ist alt, doch spanisch Kerzensteif ist seine Haltung. Halb seemännisch, halb soldatisch Ist sein wunderlicher Anzug.

Weite Fischerhosen bauschen Unter einem Rock von gelber Elenshaut, von reichgesticktem Goldstoff ist das Bandelier.

Daran hängt die obligate Lange Klinge von Toledo, Und vom grauen Filzhut wehen Blutrot keck die Hahnenfedern. Sie beschatten melancholisch Ein verwittert Greisenantlitz, Welches Zeit und Zeitgenossen Übel zugerichtet haben.

Mit den Runzeln, die das Alter Und Strapazen eingegraben, Kreuzen sich fatale Narben Schlechtgeflickter Säbelhiebe.

Eben nicht mit sonderlichem Wohlgefallen scheint der Greis In dem Wasser zu betrachten Sein bekümmert Spiegelbildnis.

Wie abwehrend streckt er manchmal Seine beiden Hände aus, Schüttelt dann das Haupt, und seufzend Spricht er endlich zu sich selber:

»Ist das Juan Ponce de Leon, Der als Page an dem Hofe Von Don Gomez trug die stolze Schleppe der Alkadentochter?

»Schlank und luftig war der Fant, Und die goldnen Locken spielten Um das Haupt, das voll von Leichtsinn Und von rosigen Gedanken.

»Alle Damen von Sevilla Kannten seines Pferdes Hufschlag, Und sie flogen rasch ans Fenster, Wenn er durch die Straßen ritt. »Rief der Reiter seinen Hunden, Mit der Zung am Gaumen schnalzend, Dann durchdrang der Laut die Herzen Hocherrötend schöner Frauen.

»Ist das Juan Ponce de Leon, Der ein Schreck der Mohren war, Und, als wärens Distelköpfe, Niederhieb die Turbanhäupter?

»Auf dem Blachfeld vor Granada Und im Angesicht des ganzen Christenheers hat Don Gonzalvo Mir den Ritterschlag erteilet.

»An dem Abend jenes Tages, In dem Zelte der Infantin Tanzte ich, beim Klang der Geigen, Mit des Hofes schönen Damen.

»Aber weder Klang der Geigen, Noch Gekose schöner Damen Habe ich gehört am Abend Jenes Tages – wie ein Füllen

»Stampfte ich des Zeltes Boden, Und vernahm nur das Geklirre, Nur das liebliche Geklirre Meiner ersten goldnen Sporen.

»Mit den Jahren kam der Ernst Und der Ehrgeiz, und ich folgte Dem Kolumbus auf der zweiten Großen Weltentdeckungsreise. »Treusam blieb ich ihm ergeben, Diesem andern großen Christoph, Der das Licht des Heils getragen Zu den Heiden durch das Wasser.

»Ich vergesse nicht die Milde Seines Blickes. Schweigsam litt er, Klagte nur des Nachts den Sternen Und den Wellen seine Leiden.

»Als der Admiral zurück ging Nach Hispanien, nahm ich Dienste Bei Ojeda, und ich schiffte Mit ihm aus auf Abenteuer.

»Don Ojeda war ein Ritter Von der Fußzeh bis zum Scheitel, Keinen bessern zeigte weiland König Arthus' Tafelrunde.

»Fechten, fechten war die Wollust Seiner Seele. Heiter lachend, Focht er gegen wilde Rotten, Die ihn zahllos oft umzingelt.

»Als ihn traf ein giftger Wurfspieß, Nahm er stracks ein glühend rotes Eisen, brannte damit aus Seine Wunde, heiter lachend.

»Einst, bis an die Hüfte watend Durch Moräste, deren Ausgang Unbekannt, aufs Gratewohl, Ohne Speise, ohne Wasser, »Hatten wir schon dreißig Tage Uns dahingeschleppt, von hundert Zwanzig Mann schon achtzig Waren auf dem Marsch verschmachtet —

»Und der Sumpf ward immer tiefer Und wir jammerten verzweifelnd — Doch Ojeda sprach uns Mut ein, Unverzagt und heiter lachend.

»Später ward ich Waffenbruder Des Bilbao – dieser Held, Der so mutig wie Ojeda, War kriegskundger in Entwürfen.

»Alle Adler des Gedankens Nisteten in seinem Haupte, Und in seinem Herzen herrlich Strahlte Großmut wie die Sonne.

»Ihm verdankt die Krone Spaniens Hundert Königtümer, größer Als Europa und viel reicher Als Venezia und Flandern.

»Zur Belohnung für die hundert Königtümer, die viel größer Als Europa und viel reicher Als Venezia und Flandern,

»Gab man ihm ein hänfen Halsband, Einen Strick, gleich einem Sünder Ward Bilbao auf dem Marktplatz Sankt Sebastians gehenkt. »Kein so ritterlicher Degen, Auch von gringerm Heldensinn, Doch ein Feldherr sonder gleichen War der Cortez, Don Fernando.

»In der winzigen Armada, Welche Mexiko erobert, Nahm ich Dienste — die Strapazen Fehlten nicht bei diesem Feldzug.

»Dort gewann ich sehr viel Gold, Aber auch das gelbe Fieber – Ach! ein gutes Stück Gesundheit Ließ ich bei den Mexikanern.

»Mit dem Golde hab ich Schiffe Ausgerüstet. Meinem eignen Stern vertrauend, hab ich endlich Hier entdeckt die Insel Cuba,

»Die ich jetzo guberniere Für Juanna von Kastilien Und Fernand von Aragon, Die mir allerhöchst gewogen.

»Habe nun erlangt, wonach Stets die Menschen gierig laufen: Fürstengunst und Ruhm und Würden, Auch den Calatrava-Orden.

»Bin Statthalter, ich besitze Wohl an hunderttausend Pesos Gold in Barren, Edelsteine, Säcke voll der schönsten Perlen — »Ach, beim Anblick dieser Perlen Werd ich traurig, denn ich denke: Besser wärs, ich hätte Zähne, Zähne wie in meiner Jugend —

»Jugendzähne! Mit den Zähnen Ging verloren auch die Jugend — Denk ich dran, schmachvoll ohnmächtig Knirsch ich mit den morschen Stummeln.

»Jugendzähne, nebst der Jugend, Könnt ich euch zurück erkaufen, Gerne gäbe ich dafür Alle meine Perlensäcke,

»Alle meine Edelsteine, All mein Gold, an hunderttausend Pesos wert, und obendrein Meinen Calatrava-Orden —

»Nehmt mir Reichtum, Ruhm und Würden, Nennt mich nicht mehr Excellenza, Nennt mich lieber junger Maulaff, Junger Gimpel, Bengel, Rotznas!

»Hochgebenedeite Jungfrau, Hab Erbarmen mit dem Toren, Der sich schamhaft heimlich abzehrt, Und verbirgt sein eitles Elend!

»Jungfrau! dir allein enthüll ich Mein Gemüte, dir gestehend, Was ich nimmermehr gestände Einem Heilgen in dem Himmel — »Diese Heilgen sind ja Männer, Und, Caracho! auch im Himmel Soll kein Mann mitleidig lächeln Über Juan Ponce de Leon.

»Du, o Jungfrau, bist ein Weib, Und obgleich unwandelbar Deine unbefleckte Schönheit, Weiblich klugen Sinnes fühlst du

»Was er leidet, der vergänglich Arme Mensch, wenn seines Leibes Edle Kraft und Herrlichkeit Dorrt und hinwelkt bis zum Zerrbild

»Ach, viel glücklicher als wir Sind die Bäume, die gleichzeitig Einer und derselbe Herbstwind Ihres Blätterschmucks entkleidet —

»Alle stehen kahl im Winter, Und da gibts kein junges Bäumchen, Dessen grünes Laub verhöhnte Die verwelkten Waldgenossen.

»Ach! bei uns, den Menschen, lebt Jeder seine eigne Jahrzeit, Während bei dem Einen Winter, Ist es Frühling bei dem Andern,

»Und der Greis fühlt doppelt schmerzlich Seine Ohnmacht bei dem Anblick Jugendlicher Überkräfte — Hochgebenedeite Jungfrau! »Rüttle ab von meinen Gliedern Dieses winterliche Alter, Das mit Schnee bedeckt mein Haupt Und mein Blut gefrieren macht —

»Sag der Sonne, daß sie wieder Glut in meine Adern gieße, Sag dem Lenze, daß er wecke In der Brust die Nachtigallen —

»Ihre Rosen, gib sie wieder Meinen Wangen, gib das Goldhaar Wieder meinem Haupt, o Jungfrau — Gib mir meine Jugend wieder!«

Als Don Juan Ponce de Leon Vor sich hinsprach solcherlei, Plötzlich in die beiden Hände Drückte er sein Antlitz schmerzhaft.

Und er schluchzte und er weinte So gewaltig und so stürmisch, Daß die hellen Tränengüsse Troffen durch die magern Finger. II

Auf dem Festland bleibt der Ritter Treu den alten Seemannsbräuchen, Und wie einst auf seinem Schiffe Schläft er Nachts in einem Hamak.

Auch die Wellenschlagbewegung, Die so oft ihn eingeschläfert, Will der Ritter nicht entbehren, Und er läßt den Hamak schaukeln.

Dies Geschäft verrichtet Kaka, Alte Indianerin, Die vom Ritter die Muskitos Abwehrt mit dem Pfauenwedel.

Während sie die luftge Wiege Mit dem greisen Kinde schaukelt, Lullt sie eine märchenhafte Alte Weise ihrer Heimat.

Liegt ein Zauber in dem Singsang? Oder in des Weibes Stimme, Die so flötend wie Gezwitscher Eines Zeisigs? Und sie singt:

»Kleiner Vogel Kolibri, Führe uns nach Bimini, Fliege du voran, wir folgen In bewimpelten Pirogen. »Kleines Fischchen Brididi, Führe uns nach Bimini, Schwimme du voran, wir folgen, Rudernd mit bekränzten Stengen.

»Auf der Insel Bimini Blüht die ewge Frühlingswonne, Und die goldnen Lerchen jauchzen Im Azur ihr Tirili.

»Schlanke Blumen überwuchern Wie Savannen dort den Boden, Leidenschaftlich sind die Düfte Und die Farben üppig brennend.

»Große Palmenbäume ragen Draus hervor, mit ihren Fächern Wehen sie den Blumen unten Schattenküsse, holde Kühle.

»Auf der Insel Bimini Quillt die allerliebste Quelle, Aus dem teuren Wunderborn Fließt das Wasser der Verjüngung.

»So man eine welke Blume Netzet mit etwelchen Tropfen Dieses Wassers, blüht sie auf, Und sie prangt in frischer Schöne.

»So man ein verdorrtes Reis Netzet mit etwelchen Tropfen Dieses Wassers, treibt es wieder Neue Knospen, lieblich grünend. »Trinkt ein Greis von jenem Wasser, Wird er wieder jung, das Alter Wirft er von sich, wie ein Käfer Abstreift seine Raupenhülle.

»Mancher Graukopf, der zum blonden Jüngling sich getrunken hatte, Schämte sich zurückzukehren Als Gelbschnabel in die Heimat —

»Manches Mütterchen insgleichen, Die sich wieder jung geschlückert, Wollte nicht nach Hause gehen Als ein junges Ding von Dirnlein —

»Und die guten Leutchen blieben Immerdar in Bimini, Glück und Lenz hielt sie gefesselt In dem ewgen Jugendlande...

»Nach dem ewgen Jugendlande, Nach dem Eiland Bimini Geht mein Sehnen und Verlangen, Lebet wohl, ihr lieben Freunde!

»Alte Katze Mimili, Alter Haushahn Kikriki, Lebet wohl, wir kehren nie, Nie zurück von Bimini!«

Also sang das Weib. Der Ritter Horcht dem Liede schlummertrunken, Manchmal nur, als wie im Traume, Lallt er kindisch: Bimini!

#### Ш

Heiter überstrahlt die Sonne Golf und Strand der Insel Cuba, In dem blauen Himmel hängen Heute lauter Violinen.

Rotgeküßt vom kecken Lenze, In dem Mieder von Smaragden, Bunt geputzt wie eine Braut, Blüht und glüht die schöne Insel.

Auf dem Strande, farbenschillernd, Wimmelt Volk von jedem Stande, Jedem Alter, doch die Herzen Pochen wie vom selben Pulsschlag.

Denn derselbe Trostgedanke Hat sie alle gleich ergriffen, Gleich beseligt – Er bekundet Sich im stillen Freudezittern

Einer alten Beguine, Die sich an den Krücken hinschleppt, Und, den Rosenkranz abkugelnd, Ihre Paternoster murmelt —

Es bekundet sich derselbe Trostgedanken in dem Lächeln Der Signora, die auf güldnem Palankin getragen wird, Und, im Munde eine Blume, Kokettiert mit dem Hidalgo, Der, die Schnurrbartzipfel kräuselnd, Fröhlich ihr zur Seite wandelt —

Wie auf dem Gesicht der steifen Soldateske, zeigt die Freude Sich im klerikalen Antlitz, Das sich menschlich heut entrunzelt —

Wie vergnügt der dünne Schwarzrock Sich die Hände reibt! wie fröhlich! Wie der feiste Kapuziner Streichelt froh sein Doppelkinn!

Selbst der Bischof, der gewöhnlich Griesgram aussieht, wenn er Messe Lesen soll, weil dann sein Frühstück Eingen Aufschub leiden muß –

Selbst der Bischof schmunzelt freudig, Freudig glänzen die Karbunkeln Seiner Nase, und im Festschmuck Wackelt er einher vergnüglich

Unterm Purpurbaldachin, Eingeräuchert von Chorknaben, Und gefolgt von Clericis, Die mit Goldbrokat bedeckt sind

Und goldgelbe Sonnenschirme Über ihre Köpfe halten, Kolossalen Champignons, Welche wandeln, schier vergleichbar. Nach dem hohen Gottestische Geht der Zug, nach dem Altare, Welcher unter freiem Himmel Hier am Meeresstrand errichtet

Und verzieret ward mit Blumen, Heilgenbildchen, Palmen, Bändern, Silbernem Gerät, Goldflittern Und Wachskerzen, lustig funkelnd.

Seine Eminenz der Bischof Hält das Hochamt hier am Meere, Und mit Weihe und Gebet Will er hier den Segen sprechen

Über jene kleine Flotte, Welche, auf der Reede schaukelnd, Im Begriff ist abzusegeln Nach der Insel Bimini.

Ja, die Schiffe dort, sie sind es, Welche Juan Ponce de Leon Ausgerüstet und bemannt, Um die Insel aufzusuchen,

Wo das Wasser der Verjüngung Lieblich sprudelt – Von dem Ufer Viele tausend Segenswünsche Folgen ihm, dem Menschheitsretter,

Ihm, dem edlen Weltwohltäter — Hofft doch Jeder, daß der Ritter Bei der Rückkehr einst auf Cuba Ihm ein Fläschchen Jugend mitbringt — Mancher schlückert schon im Geiste Solche Labung, und sie schaukeln Sich vor Wonne, wie die Schiffe, Die dort ankern auf der Reede.

Es besteht aus fünf Fahrzeugen Die Flottille – eine große Karawelle, zwei Feluken Und zwei kleine Brigantinen.

Admiralschiff ist die große Karawelle, und die Flagge Zeigt das Wappen von Kastilien, Aragonien und Leon.

Einer Lauberhütte gleich, Ist sie ausgeschmückt mit Maien, Blumenkränzen und Girlanden Und mit flatternd bunten Wimpeln.

Frau Speranza heißt das Schiff, Und am Hinterteil als Puppe Steht der Donna Konterfei, Lebensgroß skulptiert aus Eichholz

Und bemalt mit ganz vorzüglich Wohlgesirnißten Couleuren, Welche Wind und Wetter trotzen, Eine stattliche Figura.

Ziegelrot ist das Gesichte, Ziegelrot ist Hals und Busen, Der aus grünem Mieder quillt, Auch des Rockes Farb ist grün. Grün ist auch des Hauptes Kranz, Pechschwarz ist das Haar, die Augen Und die Brauen gleichfalls pechschwarz; In der Hand hält sie ein Anker.

Die Armada der Flottille, Sie besteht etwa aus hundert Achtzig Mann, darunter sind Nur sechs Weiber und sechs Priester.

Achtzig Mann und eine Dame Sind am Bord der Karawelle, Welche Juan Ponce de Leon Selbst befehligt. Kaka heißt

Jene Dame — ja, die alte Kaka ist jetzt eine Dame, Heißt Señora Juanita, Seit der Ritter sie erhoben

Zur Großfliegenwedelmeistrin, Oberhamakschaukeldame Und Mundschenkin künftger Jugend Auf der Insel Bimini.

Als Symbol des Amtes hält sie In der Hand ein Goldpokal, Trägt auch eine hochgeschürzte Tunika, wie eine Hebe.

Kostbarliche Brüßler Kanten, Perlenschnüre, viele Dutzend, Decken spöttisch die verwelkten Braunen Reize der Señora. Rokoko=anthropophagisch, Karaibisch=Pompadour, Hebet sich der Haarwulstkopfputz, Der gespickt ist mit unzählgen

Vögelein, die, groß wie Käfer, Durch des prächtigen Gefieders Farbenschmelz wie Blumen aussehn, Die formiert aus Edelsteinen.

Diese närrische Frisur Von Gevögel paßt vortrefflich Zu der Kaka wunderlichem Papageienvogelantlitz.

Seitenstück zu dieser Fratze Bildet Juan Ponce de Leon, Welcher, zuversichtlich glaubend An die baldige Verjüngung,

Sich im Voraus schon geworfen Ins Kostüm der lieben Jugend, Und sich bunt herausgeputzt In der Geckentracht der Mode:

Schnabelschuhn mit Silberglöcklein, Wie 'n Gelbschnabel, und geschlitzte Hosen, wo das rechte Bein Rosafarben, während grün,

Grün gestreift das linke Bein – Wohlgepuffte Atlasjacke, Kurzer Mantel, keck geachselt – Ein Barett mit drei Straußfedern – Also ausstaffiert, in Händen Eine Laute haltend, tänzelt Auf und ab der Admiral Und erteilt die Schiffsbefehle.

Er befiehlt, daß man die Anker Lichten soll, im Augenblicke Wo des Hochamts Ende melden Von dem Strande die Signale.

Er befiehlt, daß bei der Abfahrt Die Kanonen aller Schiffe Mit drei Dutzend Ehrenschüssen Cuba salutieren sollen.

Er befiehlt — und lacht und dreht sich Auf dem Absatz wie ein Kreisel — Bis zur Trunkenheit berauscht ihn Süßer Hoffnung toller Traumtrank —

Und er kneift die armen Saiten Seiner Laute, daß sie wimmern, Und mit altgebrochner Stimme Meckert er die Singsangworte:

»Kleiner Vogel Kolibri, Kleines Fischchen Brididi, Fliegt und schwimmt voraus, und zeiget Uns den Weg nach Bimini!«

#### IV

Juan Ponce de Leon wahrlich War kein Tor, kein Faselante, Als er unternahm die Irrfahrt Nach der Insel Bimini.

Ob der Existenz der Insel Hegt er niemals einen Zweifel – Seiner alten Kaka Singsang War ihm Bürgschaft und Gewähr.

Mehr als andre Menschenkinder Wundergläubig ist der Seemann, Hat er doch vor Augen stets Flammend groß die Himmelswunder,

Während ihn umrauscht beständig Die geheimnisvolle Meerflut, Deren Schoß entstiegen weiland Donna Venus Aphrodite. —

In den folgenden Trochäen Werden wir getreu berichten, Wie der Ritter viel Strapazen, Ungemach und Drangsal ausstand —

Ach, anstatt von altem Siechtum Zu genesen, ward der Ärmste Heimgesucht von vielen neuen Leibesübeln und Gebresten. Während er die Jugend suchte, Ward er täglich noch viel älter, Und verrunzelt, abgemergelt Kam er endlich in das Land,

In das stille Land, wo schaurig Unter schattigen Zypressen Fließt ein Flüßlein, dessen Wasser Gleichfalls wundertätig heilsam

Lethe heißt das gute Wasser! Trink daraus, und du vergißt All dein Leiden — ja, vergessen Wirst du was du je gelitten —

Gutes Wasser! gutes Land! Wer dort angelangt, verläßt es Nimmermehr – denn dieses Land Ist das wahre Bimini.





# Liebesverse



1

des liebenswürdigen Dichters, » Dessen Lieder uns entzücken! Hätten wir ihn in der Nähe, Seine Lippen zu beglücken!«

Während liebenswürdige Damen Also liebenswürdig dachten, Mußt ich, hundert Meil entfernt, In der öden Fremde schmachten —

Und es hilft uns Nichts im Norden, Wenn im Süden schönes Wetter, Und von zugedachten Küssen Wird das magre Herz nicht fetter.

2

Ein ungeheurer Kalkfelsen, gleich einem schönen, weißen Frauenbusen, erhebt sich über dem Meere, das verliebte Meer drängt sich an ihn heran, umspielt und bespritzt ihn neckend, und umschlingt ihn mit seinen gewaltigen Wellenarmen. Auf jenem weißen Felsen steht eine hohe Stadt, und dort, auf hohem Balkone, steht eine schöne Frau und spielt heitere Weisen auf der spanischen Gitarre.

Unter dem Balkone steht ein deutscher Dichter, und wie die holden Melodien zu ihm hinabsteigen, so akkompagniert sie seine Seele unwillkürlich, und

es dringen hervor die Worte:

»O, daß ich wär das wilde Meer, Und du der Felsen drüber her –« Unser deutscher Dichter hat aber diese Worte nicht gesungen, sondern bloß gedacht. Erstens fehlte es ihm an Stimme, zweitens war er zu blöde — Als er am selben Abend die schöne Frau längs der Meeresküste spazieren führte, da war er ganz und gar stumm.

Die Wellen drängten sich wilder an die weiße Felsenbrust, und über dem Wasser warf der Mond seinen langen Strahl, wie eine goldene Brücke nach dem Lande

der Verheißung.

II

Wenn junge Herzen brechen, So lachen drob die Sterne, Sie lachen und sie sprechen Herab aus der blauen Ferne:

»Die armen Menschen lieben Sich zwar mit vollen Seelen, Und müssen sich doch betrüben, Und gar zu Tode quälen.

»Wir haben nie empfunden Die Liebe, die so verderblich Den armen Menschen drunten, Drum sind wir auch unsterblich.«

# Ш

# Zum Polterabend

1

Mit deinen großen, allwissenden Augen Schaust du mich an, und du hast Recht: Wie konnten wir zusammen taugen, Da du so gut, und ich so schlecht!

Ich bin so schlecht und bitterblütig, Und Spottgeschenke bring ich dar Dem Mädchen, das so lieb und gütig, Und ach! sogar aufrichtig war.

2

O, du kanntest Koch und Küche, Loch und Schliche, Tür und Tor! Wo wir nur zusammen strebten, Kamst du immer mir zuvor.

Jetzt heiratest du mein Mädchen, Teurer Freund, das wird zu toll — Toller ist es nur, daß ich dir Dazu gratulieren soll!

3

»O, die Liebe macht uns selig, O, die Liebe macht uns reich!« Also singt man tausendkehlig In dem heilgen römschen Reich.

Du, du fühlst den Sinn der Lieder, Und sie klingen, teurer Freund, Jubelnd dir im Herzen wieder, Bis der große Tag erscheint: Wo die Braut, mit roten Bäckchen, Ihre Hand in deine legt, Und der Vater, mit den Säckchen, Dir den Segen überträgt.

Säckchen voll mit Geld, unzählig, Linnen, Betten, Silberzeug – O, die Liebe macht uns selig, O, die Liebe macht uns reich!

4

Der weite Boden ist überzogen Mit Blumendecken, der grüne Wald, Er wölbt sich hoch zu Siegesbogen, Gefiederte Einzugmusik erschallt.

Es kommt der schöne Lenz geritten, Sein Auge sprüht, die Wange glüht! Ihr solltet ihn zur Hochzeit bitten, Denn gerne weilt er, wo Liebe blüht. IV [Berthal

Sie tat so fromm, sie tat so gut, Ich glaubt einen Engel zu lieben, Sie schrieb die schönsten Briefe mir, Und konnt keine Blume betrüben.

In Bälde sollte Hochzeit sein,
Das hörten die lieben Verwandten,
Die Bertha war ein dummes Ding,
Denn sie folgte den Basen und Tanten.

Sie hielt nicht Treu, sie hielt nicht Schwur, Ich hab es gern ihr vergeben, Sie hätte in der Ehe sonst Verbittert mir Lieben und Leben.

Denk ich nun an ein treulos Weib, So denk an Bertha ich wieder, Und habe nur noch einen Wunsch: Sie komme recht glücklich nieder.

# V [Im Dome]

Des Oberkirchners Töchterlein Führt' mich in die heiligen Hallen, Ihr Haar war blond, ihr Wuchs war klein, Ihr Tuch vom Halse gefallen.

Ich sah für einiger Groschen Preis Die Gräber und Kreuze und Lichte Im alten Dom, da ward mir heiß — Ich sah in Elsbeths Gesichte.

Und schaute wieder hie und da Die heiligen Kirchenmonstranzen, Im Unterrock, Halleluja! Die Weiber am Fenster tanzen.

Des Oberkirchners Töchterlein Blieb mit mir zusammen stehen, Sie hat ein Augenpaar gar fein, Drin hab ich Alles gesehen.

Des Oberkirchners Töchterlein Führt' mich aus den heiligen Hallen, Ihr Hals war rot, ihr Mund war klein, Ihr Tuch vom Busen gefallen.

## VI

Ich mache die kleinen Lieder Der Herzallerliebsten mein, Die heben ihr klingend Gefieder Und fliegen zu dir hinein.

Es stammen die kleinen Jungen Vom schnalzenden Herrn Gemahl, Die kommen zu dir gesprungen Über Wiese, Busch und Tal.

Die Leute so gerne weilen Bei meiner Lieder Chor, Doch bei der Jungen Heulen Sie halten sich zu das Ohr.

Und der dies Lied gesungen, Der liegt allein in der Nacht Und hätte weit lieber die Jungen, Ach, als die Lieder gemacht!

# VII Kalte Herzen

Als ich dich zum ersten Male In der Welt von Pappe sah, Spieltest du in Gold und Seide Shylocks Tochter: Jessica.

Klar und kalt war deine Stimme, Kalt und klar war deine Stirne, Und du glichst, o Donna Clara, Einer schönen Gletscherfirne.

Und der Jud verlor die Tochter, Und der Christ nahm dich zum Weibe, Armer Shylock, ärmrer Lorenz! Und mir fror das Herz im Leibe.

Als ich dich zum andren Male In vertrauter Nähe sah, War ich dir der Don Lorenzo Und du warst mir Jessica.

Und du schienst berauscht von Liebe, Und ich war berauscht von Weine, Küßte trunken deine Augen, Diese kalten Edelsteine.

Plötzlich ward mir ehstandslüstern: Hatte ich den Kopf verloren? Oder war in deiner Nähe Der Verstand mir nur erfroren? Nach Sibirien, nach Sibirien! Führte mich die Hochzeitsreise, Einer Steppe glich das Ehbett, Kalt und starr und grau von Eise.

In der Steppe lag ich einsam Und mir froren alle Glieder, Leise wimmern hört ich meine Halberstarrten Liebeslieder.

Und ich darf ein schneeig Kissen An das heiße Herz mir drücken. Amor klappern alle Zähne, Jessica kehrt mir den Rücken. —

Ach, und diese armen Kinder, Meine Lieder, meine Witze, Werden sämtlich nun geboren Mit erfrorner Nasenspitze!

Meine Muse hat den Schnupfen

– Musen sind sensible Tiere –
Und sie sagt mir: Lieber Heinrich,
Laß mich ziehn, eh ich erfriere.

O, ihr kalten Liebestempel, Matt erwärmt von Pfennigskerzen, Warum zeigt mein Liebeskompaß Nach dem Nordpol solcher Herzen?

#### VIII

Welch ein zierlich Ebenmaß In den hochgeschoßnen Gliedern! Auf dem schlanken Hälschen wiegt sich Ein bezaubernd kleines Köpfchen.

Reizend halb und halb auch rührend Ist das Antlitz, wo sich mischen Wollustblicke eines Weibes Und das Lächeln eines Kindes.

Läg nur nicht auf deinen Schultern Hie und da, wie dicker Schatten, Etwas Erdenstaub, ich würde Mit der Venus dich vergleichen —

Mit der Göttin Aphrodite, Die der Meeresflut entstiegen, Anmutblühend, schönheitstrahlend, Und, versteht sich, wohlgewaschen.

## IX

»Augen, sterblich schöne Sterne!« Also mag das Liedchen klingen, Das ich weiland in Toskana An dem Meere hörte singen.

Eine kleine Dirne sang es, Die am Meere Netze flickte, Sah mich an, bis ich die Lippen An ihr rotes Mündchen drückte.

An das Lied, an Meer und Netze Hab ich wieder denken müssen, Als ich dich zuerst erblickte — Doch nun muß ich dich auch küssen.

## X

Es erklingt wie Liedestöne Alles, was ich denk und fühl. Ach! da hat der kleine schöne Liebesgott die Hand im Spiel.

Der Maestro im Theater Meines Herzens ist er jetzt, Was ich fühl und denke, hat er Gleich schon in Musik gesetzt.

### XI

Was bedeuten gelbe Rosen? – Liebe, die mit Ärger kämpft, Ärger, der die Liebe dämpft, Lieben und sich dabei erbosen.

#### XII

Wir müssen zugleich uns betrüben Und lachen, wenn wir schaun, Daß sich die Herzen lieben Und sich die Köpfe nicht traun.

Fühlst du, mein süßes Liebchen, Wie liebend mein Herz bewegt? Sie schüttelt das Köpfchen und flüstert: »Gott weiß, für wen es schlägt!«

#### XIII

Das macht den Menschen glücklich, Das macht den Menschen matt, Wenn er drei sehr schöne Geliebte Und nur zwei Beine hat.

Der Einen lauf ich des Morgens, Der Andern des Abends nach; Die Dritte kommt zu mir des Mittags Wohl unter mein eignes Dach.

Lebt wohl, ihr drei Geliebten, Ich hab zwei Beine nur, Ich will in ländlicher Stille Genießen die schöne Natur.

# XIV

Mit dummen Mädchen, hab ich gedacht, Nichts ist mit dummen anzufangen, Doch als ich mich an die klugen gemacht, Da ist es mir noch schlimmer ergangen.

Die klugen waren mir viel zu klug, Ihr Fragen machte mich ungeduldig, Und wenn ich selber das Wichtigste frug, Da blieben sie lachend die Antwort schuldig. XV

Kitty

1

Den Tag, den hab ich so himmlisch verbracht, Den Abend verbracht ich so göttlich, Der Wein war gut und Kitty war schön, Und das Herz war unersättlich.

Die roten Lippen, die küßten so wild, So stürmisch, so sinneverwirrend, Die braunen Augen schauten mich an So zärtlich, so knisternd, so girrend.

Das hielt mich umschlungen, und nur mit List Konnt ich entschlüpfen am Ende, Ich hatte mit ihrem eigenen Haar Ihr festgebunden die Hände.

2

Unsre Seelen bleiben freilich, In platonischer Empfindung, Fest vereinigt, unzerstörbar Ist die geistige Verbindung.

Ja, sogar im Trennungsfalle Fänden sie doch leicht sich wieder; Denn die Seelen haben Flügel, Schnelles Schmetterlingsgefieder, Und dabei sind sie unsterblich, Und die Ewigkeit ist lange, Und wer Zeit hat und wer suchet, Findet was er auch verlange.

Doch den Leibern, armen Leibern, Wird die Trennung sehr verderblich, Haben keine Flügel, haben Nur zwei Beine, und sind sterblich.

Das bedenke, schöne Kitty, Sei vernünftig, klug und weise, Bleib in Frankreich bis zum Frühling, Bis ich mit nach England reise.

3

Das Glück, das gestern mich geküßt, Ist heute schon zerronnen, Und treue Liebe hab ich nie Auf lange Zeit gewonnen.

Die Neugier hat wohl manches Weib In meinen Arm gezogen, Hat sie mir mal ins Herz geschaut, Ist sie davon geflogen.

Die Eine lachte, eh sie ging, Die Andre tät erblassen, Nur Kitty weinte bitterlich, Bevor sie mich verlassen.

Geträumtes Glück

Als die junge Rose blühte Und die Nachtigall gesungen, Hast du mich geherzt, geküsset, Und mit Zärtlichkeit umschlungen.

Nun der Herbst die Ros entblättert Und die Nachtigall vertrieben, Bist du auch davon geflogen, Und ich bin allein geblieben.

Lang und kalt sind schon die Nächte, Sag, wie lange wirst du säumen? Soll ich immer mich begnügen Nur vom alten Glück zu träumen?

5

Es läuft dahin die Barke, Wie eine flinke Gemse. Bald sind wir auf der Themse, Bald sind wir im Regentsparke.

Da wohnet meine Kitty, Mein allerliebstes Weibchen, Es gibt kein weißres Leibchen Im West-End und in der City.

Schon meiner Ankunft gewärtig, Füllt sie den Wasserkessel Und rückt an den Herd den Sessel, Den Tee, den find ich fertig.

Kitty stirbt! und ihre Wangen Seh ich immer mehr erblassen. Dennoch kurz vor ihrem Tode Muß ich Ärmster sie verlassen.

Kitty stirbt! und kalt gebettet Liegt sie bald im Kirchhofsgrunde. Und sie weiß es! Doch für Andre Sorgt sie bis zur letzten Stunde.

Sie verlangt, daß ich die Strümpfe Nächsten Winter tragen solle, Die sie selber mir gestrickt hat Von der wärmsten Lämmerwolle.

#### 7

# Der scheidende Sommer

Das gelbe Laub erzittert, Es fallen die Blätter herab, Ach, alles was hold und lieblich Verwelkt und sinkt ins Grab.

Die Gipfel des Waldes umflimmert Ein schmerzlicher Sonnenschein, Das mögen die letzten Küsse Des scheidenden Sommers sein.

Mir ist, als müßt ich weinen Aus tiefstem Herzensgrund, Dies Bild erinnert mich wieder An unsre Abschiedsstund.

Ich mußte von dir scheiden, Und wußte, du stürbest bald, Ich war der scheidende Sommer, Du warst der kranke Wald.

Augen, die ich längst vergessen, Wollen wieder mich verstricken, Wieder bin ich wie verzaubert Von des Mädchens sanften Blicken.

Ihre Lippen küssen wieder Mich in jene Zeit zurücke, Wo ich schwamm des Tags in Torheit, Und des Nachts in vollem Glücke.

9

Mir redet ein die Eitelkeit, Daß du mich heimlich liebest; Doch klügre Einsicht flüstert mir, Daß du nur Großmut übest,

Daß du den Mann zu würdgen strebst, Den Andre unterschätzen, Daß du mir doppelt gütig bist, Weil Andre mich verletzen.

Du bist so hold, du bist so schön, So tröstlich ist dein Kosen! Die Worte klingen wie Musik, Und duften wie die Rosen.

Du bist mir wie ein hoher Stern, Der mich vom Himmel grüßet, Und meine Erdennacht erhellt, Und all mein Leid versüßet.

Es glänzt so schön die sinkende Sonne, Doch schöner ist deiner Augen Schein. Das Abendrot und deine Augen Sie strahlen mir traurig ins Herz hinein.

Das Abendrot bedeutet Scheiden Und Herzensnacht und Herzensweh. Bald fließet zwischen meinem Herzen Und deinen Augen die weite See.

11

Er ist so herzbeweglich, Der Brief, den sie geschrieben: Sie werde mich ewig lieben, Ewig, unendlich, unsäglich.

Sie ennuyiere sich täglich, Ihr sei die Brust beklommen — »Du mußt herüber kommen Nach England, so bald als möglich.«

# XVI An Jenny

Ich bin nun fünfunddreißig Jahr alt, Und du bist fünfzehnjährig kaum . . O Jenny, wenn ich dich betrachte, Erwacht in mir der alte Traum!

Im Jahre achtzehnhundert siebzehn Sah ich ein Mädchen, wunderbar Dir ähnlich an Gestalt und Wesen, Auch trug sie ganz wie du das Haar.

Ich geh auf Universitäten, Sprach ich zu ihr, ich komm zurück In kurzer Zeit, erwarte meiner. Sie sprach: »Du bist mein einzges Glück«.

Drei Jahre schon hatt ich Pandekten Studiert, als ich am ersten Mai Zu Göttingen die Nachricht hörte, Daß meine Braut vermählet sei.

Es war am ersten Mai! Der Frühling Zog lachend grün durch Feld und Tal, Die Vögel sangen, und es freute Sich jeder Wurm im Sonnenstrahl.

Ich aber wurde blaß und kränklich, Und meine Kräfte nahmen ab, Der liebe Gott nur kann es wissen, Was ich des Nachts gelitten hab.

Doch ich genas. Meine Gesundheit Ist jetzt so stark wie 'n Eichenbaum . . . O Jenny, wenn ich dich betrachte, Erwacht in mir der alte Traum!

## XVII

(In der Frühe)

Meine gute, liebe Frau, Meine gütge Frau Geliebte, Hielt bereit den Morgenimbiß, Braunen Kaffee, weiße Sahne.

Und sie schenkt ihn selber ein, Scherzend, kosend, lieblich lächelnd. In der ganzen Christenheit Lächelt wohl kein Mund so lieblich!

Auch der Stimme Flötenton Findet sich nur bei den Engeln, Oder allenfalls hienieden Bei den besten Nachtigallen.

Wie die Hände liljenweiß! Wie das Haar sich träumend ringelt Um das rosge Angesicht! Ihre Schönheit ist vollkommen.

Heute nur bedünkt es mich

— Weiß nicht warum —, ein bißchen schmäler

Dürfte ihre Taille sein,

Nur ein kleines bißchen schmäler.

## XVIII

#### Das Hohelied

Des Weibes Leib ist ein Gedicht, Das Gott der Herr geschrieben Ins große Stammbuch der Natur, Als ihn der Geist getrieben.

Ja, günstig war die Stunde ihm, Der Gott war hochbegeistert, Er hat den spröden, rebellischen Stoff Ganz künstlerisch bemeistert.

Fürwahr, der Leib des Weibes ist Das Hohelied der Lieder, Gar wunderbare Strophen sind Die schlanken, weißen Glieder.

O welche göttliche Idee Ist dieser Hals, der blanke, Worauf sich wiegt der kleine Kopf, Der lockige Hauptgedanke!

Der Brüstchen Rosenknospen sind Epigrammatisch gefeilet, Unsäglich entzückend ist die Cäsur, Die streng den Busen teilet.

> Den plastischen Schöpfer offenbart Der Hüften Parallele, Der Zwischensatz mit dem Feigenblatt Ist auch eine schöne Stelle.

Das ist kein abstraktes Begriffspoem! Das Lied hat Fleisch und Rippen, Hat Hand und Fuß, es lacht und küßt Mit schöngereimten Lippen.

Hier atmet wahre Poesie! Anmut in jeder Wendung! Und auf der Stirne trägt das Lied Den Stempel der Vollendung.

Lobsingen will ich dir, o Herr, Und dich im Staub anbeten! Wir sind nur Stümper gegen dich, Den himmlischen Poeten.

Versenken will ich mich, o Herr, In deines Liedes Prächten, Ich widme seinem Studium Den Tag mitsamt den Nächten.

Ja, Tag und Nacht studier ich dran, Will keine Zeit verlieren, Die Beine werden mir so dünn – Das kommt vom vielen Studieren.

#### XIX

# An die Tochter der Geliebten

Ich seh dich an und glaub es kaum —
Es war ein schöner Rosenbaum —
Die Düfte stiegen mir lockend zu Häupten,
Daß sie mir zuweilen das Hirn betäubten —
Es blüht hervor die Erinnerung —
Ach! damals war ich närrisch und jung —
Jetzt bin ich alt und närrisch — Ein Stechen
Fühl ich im Aug — Nun muß ich sprechen
In Reimen sogar — es wird mir schwer, —
Das Herz ist voll, der Kopf ist leer!

Du kleine Cousinenknospe! es zieht Bei deinem Anblick durch mein Gemüt Gar seltsame Trauer, in seinen Tiefen Erwachen Bilder, die lange schliefen — Sirenenbilder, sie schlagen auf Die lachenden Augen, sie schwimmen herauf Lustplätschernd — Die Schönste der Schar Die gleicht dir selber auf ein Haar! —

Das ist der Jugend Frühlingstraum — Ich seh dich an und glaub es kaum!
Das sind die Züge der teuren Sirene,
Das sind die Blicke, das sind die Töne —
Sie hat ein süßkrötiges Stimmelein,
Bezaubernd die Herzen groß und klein —
Die Schmeicheläuglein spielen ins Grüne,
Meerwunderlich mahnend an Delphine —
Ein bißchen spärlich die Augenbraun,
Doch hochgewölbt und anzuschaun
Wie anmutstolze Siegesbogen —
Auch Grübchenringe, lieblich gezogen,

Dicht unter dem Aug, in den rosigen Wänglein – Doch leider weder Menschen noch Englein Sind ganz vollkommen – Das herrlichste Wesen Hat seine Fehler, wie wir lesen In alten Märchen. Herr Lusignan, Der einst die schönste Meerfee gewann, Hat doch an ihr, in manchen Stunden, Den heimlichen Schlangenschwanz gefunden.

## XX

# Lebewohl

Hatte wie ein Pelikan Dich mit eignem Blut getränket, Und du hast mir jetzt zum Dank Gall und Wermut eingeschenket.

Böse war es nicht gemeint, Und so heiter blieb die Stirne, Leider mit Vergeßlichkeit Angefüllt ist dein Gehirne.

Nun leb wohl — du merkst es kaum, Daß ich weinend von dir scheide. Gon erhalte, Törin, dir Flattersinn und Lebensfreude!

## XXI

Es geht am End, es ist kein Zweifel, Der Liebe Glut, sie geht zum Teufel. Sind wir einmal von ihr befreit, Beginnt für uns die beßre Zeit, Das Glück der kühlen Häuslichkeit. Der Mensch genießet dann die Welt, Die immer lacht fürs liebe Geld. Er speist vergnügt sein Leibgericht, Und in den Nächten wälzt er nicht Schlaflos sein Haupt, er ruhet warm In seiner treuen Gattin Arm.

## XXII

Die Liebesgluten, die so lodernd flammten, Wo gehn sie hin, wenn unser Herz verglommen? Sie gehn dahin, woher sie einst gekommen, Zur Hölle, wo sie braten, die Verdammten.

# XXIII

Geleert hab ich nach Herzenswunsch Der Liebe Kelch, ganz ausgeleert; Das ist ein Trank, der uns verzehrt Wie flammenheißer Kognakpunsch.

Da lob ich mir die laue Wärme Der Freundschaft, jedes Seelenweh Stillt sie, erquickend die Gedärme Wie eine fromme Tasse Tee.

#### XXIV

Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig Wirst du deiner fetten Hanne, Und du liebst jetzt jene spinnig Dürre, magre Marianne!

Läßt man sich vom Fleische locken, Das ist immer noch verzeihlich; Aber Buhlschaft mit den Knochen, Diese Sünde ist abscheulich!

Das ist Satans böse Tücke, Er verwirret unsre Sinne: Wir verlassen eine Dicke, Und wir nehmen eine Dünne!

# XXV Celimene

Glaube nicht, daß ich aus Dummheit Dulde deine Teufeleien, Glaub auch nicht, ich sei ein Herrgott, Der gewohnt ist zu verzeihen.

Deine Nücken, deine Tücken Hab ich freilich still ertragen. Andre Leut an meinem Platze Hätten längst dich tot geschlagen.

Schweres Kreuz! Gleichviel, ich schlepp es! Wirst mich stets geduldig finden — Wisse, Weib, daß ich dich liebe, Um zu büßen meine Sünden.

Ja, du bist mein Fegefeuer, Doch aus deinen schlimmen Armen Wird geläutert mich erlösen Gottes Gnade und Erbarmen. Romanzen und vermischte Gedichte



I Wo?

Wo wird einst des Wandermüden Letzte Ruhestätte sein? Unter Palmen in dem Süden? Unter Linden an dem Rhein?

Werd ich wo in einer Wüste Eingescharrt von fremder Hand? Oder ruh ich an der Küste Eines Meeres in dem Sand?

Immerhin! Mich wird umgeben Gotteshimmel, dort wie hier, Und als Totenlampen schweben Nachts die Sterne über mir.

## II

Im Mondenglanze ruht das Meer, Die Wogen murmeln leise, Mir wird das Herz so bang und schwer, Ich denk der alten Weise,

Der alten Weise, die uns singt Von den verlornen Städten, Wo aus dem Meeresgrunde klingt Glockengeläut und Beten —

Das Läuten und das Beten, wißt, Wird nicht den Städten frommen, Denn was einmal begraben ist, Das kann nicht wiederkommen.

# III

# Die Flucht

Die Meeresfluten blitzen, Bestrahlt vom Mondenschein. Im schwanken Kahne sitzen Zwei Buhlen, die schiffen allein.

»Du wirst ja blaß und blasser, Du Herzallerliebste mein!« — »Geliebter! dort ruderts im Wasser, Mein Vater holt uns ein.« —

»Wir wollen zu schwimmen versuchen, Du Herzallerliebste mein!« — »Geliebter! ich hör ihn schon fluchen, Ich höre ihn toben und schrein.« —

»Halt nur den Kopf in die Höhe, Du Herzallerliebste mein!« — »Geliebter! Das Wasser, o wehe, Dringt mir in die Ohren hinein.« —

»Es werden steif mir die Füße, O Herzallerliebste mein!«— »Geliebter! der Tod muß süße In deinen Armen sein.«

#### IV

# Die ungetreue Luise.

Die ungetreue Luise, Sie kam mit sanftem Geflüster. Da saß der arme Ulrich, Die Kerzen, die brannten so düster.

Sie koste und sie scherzte, Sie will ihn heiter machen . . . »Mein Gott, wie bist du verändert, Ich hör dich nicht mehr lachen!«

Sie koste und sie scherzte, Zu seinen Füßen gelagert . . . »Mein Gott, wie deine Hände So kalt und abgemagert!«

Sie koste und sie scherzte, Doch mußte sie wieder stocken . . . »Mein Gott, so grau wie Asche Sind jetzo deine Locken!«

Da saß der arme Ulrich, Sein Herz war wie gebrochen, Er küßte sein böses Liebchen, Doch hat er kein Wort gesprochen.

# V Die Hexe

»Liebe Nachbarn, mit Vergunst! Eine Hex, durch Zauberkunst, Kann sich in ein Tier verwandeln, Um die Menschen zu mißhandeln.

»Eure Katz ist meine Frau; Ich erkenne sie genau Am Geruch, am Glanz der Augen, Spinnen, Schnurren, Pfötchensaugen...«

Der Nachbar und die Nachbarin, Sie riefen: »Jürgen, nimm sie hin!« Der Hofhund bellt: »Wau! wau!« Die Katze schreit: »Miau!«

# VI Der sterbende Almansor

Auf die schlafende Zuleima Fallen Tränen, glühend heiße, Meiner Tränen Flut benetzet Ihre Hand, die schwanenweiße.

Auf die schlafende Zuleima Fällt mein Blut in roten Tropfen, Und sie seufzet schwer im Traume, Und das Herzchen hör ich klopfen.

Ach! der Schmerz ist stumm geboren, Ohne Zunge in dem Munde, Hat nur Tränen, hat nur Blut, Blut aus tiefer Todeswunde.

#### VII

#### Der Helfer

Frohlockst, Plantagenet, und glaubst, Daß du die letzte Hoffnung uns raubst, Weil deine Knechte ein Grabmal fanden, Worauf der Name »Arthur« gestanden.

Arthur ist nicht gestorben, es barg Nicht seinen Leichnam der steinerne Sarg. Ich selber sah ihn vor wenig Tagen Lebendigen Leibes im Walde jagen.

Er trug ein Kleid von grünem Samt, Die Lippe lacht', das Auge flammt'. Er kam mit seinen Jagdgenossen Einhergeritten auf stolzen Rossen.

Wie allgewaltig sein Hifthorn schallt Trara – trara – durch Tal und Wald! Die Zauberklänge, die Wundertöne, Sie sind verständlich für Cornwalls Söhne.

Sie melden: die Zeit ist noch nicht da, Doch kommt sie bald — Trara — trara! Und König Arthur mit seinen Getreuen Wird von den Normannen das Land befreien.

#### VIII

Lied der Marketenderin (Aus dem Dreißigjährigen Krieg)

Und die Husaren lieb ich sehr, Ich liebe sehr dieselben, Ich liebe sie ohne Unterschied, Die blauen und die gelben.

Und die Musketiere lieb ich sehr, Ich liebe die Musketiere, Sowohl Rekrut als Veteran, Gemeine und Offiziere.

Die Kavallerie und die Infanterie, Ich liebe sie alle, die Braven, Auch hab ich bei der Artillerie Gar manche Nacht geschlafen.

Ich liebe den Deutschen, ich lieb den Franzos, Die Welschen und Niederländschen, Ich liebe den Schwed, den Böhm und Spanjol, Ich liebe in ihnen den Menschen.

Gleichviel von welcher Heimat, gleichviel Von welchem Glaubensbund ist Der Mensch, er ist mir lieb und wert, Wenn nur der Mensch gesund ist.

Das Vaterland und die Religion, Das sind nur Kleidungstücke — Fort mit der Hülle! daß ich ans Herz Den nachten Menschen drücke. Ich bin ein Mensch, und der Menschlichkeit Geb ich mich hin mit Freude; Und wer nicht gleich bezahlen kann, Für den hab ich die Kreide.

Der grüne Kranz vor meinem Zelt, Der lacht im Licht der Sonne; Und heute schenk ich Malvasier Aus einer frischen Tonne.

#### IX

# Warnung

Verletze nicht durch kalten Ton Den Jüngling, welcher dürftig fremd, Um Hilfe bittend, zu dir kömmt — Er ist vielleicht ein Göttersohn.

Siehst du ihn wieder einst, sodann Die Gloria sein Haupt umflammt, Den strengen Blick, der dich verdammt, Dein Auge nicht ertragen kann.

# X

# Jammertal

Der Nachtwind durch die Luken pfeift, Und auf dem Dachstublager Zwei arme Seelen gebettet sind, Sie schauen so blaß und mager.

Die eine arme Seele spricht: Umschling mich mit deinen Armen, An meinen Mund drück fest deinen Mund, Ich will an dir erwarmen.

Die andere arme Seele spricht: Wenn ich dein Auge sehe, Verschwindet mein Elend, der Hunger, der Frost Und all mein Erdenwehe.

Sie küßten sich viel, sie weinten noch mehr, Sie drückten sich seufzend die Hände, Sie lachten manchmal und sangen sogar, Und sie verstummten am Ende.

Am Morgen kam der Kommissär, Und mit ihm kam ein braver Chirurgus, welcher konstatiert Den Tod der beiden Kadaver.

Die strenge Wittrung, erklärte er, Mit Magenleere vereinigt, Hat Beider Ableben verursacht, sie hat Zum mindestens solches beschleunigt.

Wenn Fröste eintreten, setzt' er hinzu, Sei höchst notwendig Verwahrung Durch wollene Decken, er empfahl Gleichfalls gesunde Nahrung.

#### XI

#### Eduard

Panaschierter Leichenwagen, Schwarzbehängte Trauerpferde! Ihm, den sie zu Grabe tragen, Glückte nichts auf dieser Erde.

War ein junger Mann. Er hätte Gern wie Andre sich erquicket An dem irdischen Bankette, Doch es ist ihm nicht geglücket.

Lieblich ward ihm eingeschenket Der Champagner, perlenschäumend, Doch er saß, das Haupt gesenket, Melancholisch ernst und träumend.

Manchmal ließ er in den Becher Eine stille Träne fließen, Während rings umher die Zecher Ihre Lust erschallen ließen.

Nun geh schlafen! Viel freudsamer Wachst du auf in Himmelssälen, Und kein Weltrausch-Katzenjammer Wird dich dort wie Andre quälen.

#### XII

#### Erlauschtes

»O kluger Jekef, wie viel hat dir Der lange Christ gekostet, Der Gatte deines Töchterleins? Sie war schon ein bißchen verrostet.

»Du zahltest sechzig tausend Mark? Du zahltest vielleicht auch siebzig? Ist nicht zu viel für Christenfleisch — Dein Töchterlein war so schnippsig.

»Ich bin ein Schlemihl! Wohl doppelt so viel Hat man mir abgenommen, Und hab für all mein schönes Geld Nur Schund, nur Schofel bekommen.«

Der kluge Jekef lächelt so klug, Und spricht wie Nathan der Weise: »Du gibst zu viel und zu rasch, mein Freund, Und du verdirbst uns die Preise.

»Du hast nur dein Geschäft im Kopf, Denkst nur an Eisenbahne, Doch ich bin ein Müßiggänger, ich geh Spazieren und brüte Plane.

»Wir überschätzen die Christen zu sehr, Ihr Wert hat abgenommen, Ich glaube, für hundert tausend Mark Kannst du einen Papst bekommen. »Ich hab für mein zweites Töchterlein Jetzt einen Bräutgam im Petto, Der ist Senator und mißt sechs Fuß, Hat keine Cousinen im Ghetto.

»Nur vierzig tausend Mark Kurant Geb ich für diesen Christen, Die Hälfte der Summe zahl ich komptant, Den Rest verzinst in Fristen.

»Mein Sohn wird Bürgermeister einst, Trotz seinem hohen Rücken, Ich setz es durch — der Wandrahm soll Sich vor meinem Samen bücken.

»Mein Schwager, der große Spitzbub, hat Mir gestern zugeschworen: Du kluger Jekef, es geht an dir Ein Talleyrand verloren.«

Das waren die Worte, die mir einst, Als ich spazieren gegangen Zu Hamburg auf dem Jungfernstieg, Ans Ohr vorüber klangen.

#### XIII

# Rationalistische Exegese

Nicht von Raben, nein mit Raben Wurde Elias ernähret — Also ohne Wunder haben Wir die Stelle uns erkläret.

Ja, anstatt gebratner Tauben, Gab man ihm gebratne Raben, Wie wir deren selbst mit Glauben Zu Berlin gespeiset haben.

## XIV

# Stoßseufzer

Unbequemer neuer Glauben! Wenn sie uns den Herrgott rauben, Hat das Fluchen auch ein End — Himmel-Herrgott-Sakrament!

Wir entbehren leicht das Beten, Doch das Fluchen ist von nöten, Wenn man gegen Feinde rennt — Himmel-Herrgott-Sakrament!

Nicht zum Lieben, nein, zum Hassen Sollt ihr uns den Herrgott lassen, Weil man sonst nicht fluchen könnt — Himmel-Herrgott-Sakrament!

## XV

Es war einmal ein Teufel, Ein Teufel gar und ganz, Da kam ein kleines Afflein, Das zog ihn an dem Schwanz.

Es zog und zog so lange, Ihm ward, er wußt nicht wie, Er jauchzte und er brüllte, Er gab ihm drei Ecü.

# XVI

## Guter Rat

Gib ihren wahren Namen immer In deiner Fabel ihren Helden. Wagst du es nicht, ergehts dir schlimmer: Zu deinem Eselbilde melden Sich gleich ein Dutzend graue Toren — »Das sind ja meine langen Ohren!« Ruft Jeder, »dieses gräßlich grimme Gebreie ist ja meine Stimme! Der Esel bin ich! Obgleich nicht genannt, Erkennt mich doch mein Vaterland, Mein Vaterland Germania! Der Esel bin ich! I=A! I=A!« — Hast einen Dummkopf schonen wollen, Und zwölfe sind es, die dir grollen.

# XVII

Zwei Ochsen disputierten sich Auf einem Hofe fürchterlich. Sie waren beide zornigen Blutes, Und in der Hitze des Disputes Hat einer von ihnen, zornentbrannt, Den andern einen Esel genannt. Da »Esel« ein Tusch ist bei den Ochsen, So mußten die beiden John Bulle sich boxen.

Auf selbigem Hofe zu selbiger Zeit Gerieten auch zwei Esel in Streit, Und heftig stritten die beiden Langohren, Bis einer so sehr die Geduld verloren, Daß er ein wildes I-A ausstieß, Und den andern einen Ochsen hieß. Ihr wißt, ein Esel fühlt sich tuschiert, Wenn man ihn »Ochse« tituliert. Und ein Zweikampf, die Beiden stießen Sich mit den Köpfen, mit den Füßen, Gaben sich manchen Tritt in den Podex, Wie es gebietet der Ehre Kodex.

Und die Moral? Ich glaub, es gibt Fälle, Wo unvermeidlich sind die Duelle, Es muß sich schlagen der Student, Den man einen dummen Jungen nennt.

#### XVIII

# Aus der Zopfzeit Fabel

Zu Kassel waren zwei Ratten, Die Nichts zu essen hatten.

Sie sahen sich lange hungrig an, Die eine Ratte zu wispern begann:

»Ich weiß einen Topf mit Hirsebrei, Doch leider steht eine Schildwach dabei,

»Sie trägt kurfürstliche Uniform, Und hat einen Zopf, der ist enorm,

»Die Flinte ist geladen mit Schrot, Und wer sich naht, den schießt sie tot!«

Die andere Ratte knistert Mit ihren Zähnchen und wispert:

»Des Kurfürsten Durchlaucht sind gescheit, Er liebt die gute alte Zeit,

»Die Zeit der alten Katten, Die lange Zöpfe hatten.

»Durch ihre Zöpfe die Katten Wetteiferten mit den Ratten.

»Der Zopf ist aber das Sinnbild nur Des Schwanzes, den uns verlieh die Natur,

»Wir auserwählten Geschöpfe, Wir haben natürliche Zöpfe. »O Kurfürst, liebst du die Katten, So liebst du auch die Ratten;

»Gewiß für uns dein Herze klopft, Da wir schon von der Natur bezopft.

»O gib, du edler Philozopf, O gib uns frei den Hirsetopf,

»O gib uns frei den Topf mit Brei, Und löse ab die Schildwach dabei!

»Für solche Huld, für solchen Brei, Wir wollen dir dienen mit Lieb und Treu.

»Und stirbst du einst, auf deinem Grab Wir schneiden uns traurig die Schwänze ab,

»Und flechten sie um dein Haupt als Kranz, Dein Lorbeer sei ein Rattenschwanz!«

# XIX

# Der tugendhafte Hund

Ein Pudel, der mit gutem Fug Den schönen Namen Brutus trug, War viel berühmt im ganzen Land Ob seiner Tugend und seinem Verstand. Er war ein Muster der Sittlichkeit, Der Langmut und Bescheidenheit. Man hörte ihn loben, man hörte ihn preisen Als einen vierfüßigen Nathan den Weisen. Er war ein wahres Hundeiuwel! So ehrlich und treu! eine schöne Seel! Auch schenkte sein Herr in allen Stücken Ihm volles Vertrauen, er konnte ihn schicken Sogar zum Fleischer. Der edle Hund Trug dann einen Hängekorb im Mund, Worin der Metzger das schöngehackte Rindfleisch, Schaffleisch, auch Schweinefleisch packte. -Wie lieblich und lockend das Fett gerochen, Der Brutus berührte keinen Knochen. Und ruhig und sicher, mit stoischer Würde, Trug er nach Hause die kostbare Bürde.

Doch unter den Hunden wird gefunden Auch eine Menge von Lumpenhunden — Wie unter uns —, gemeine Köter, Tagdiebe, Neidharde, Schwerenöter, Die ohne Sinn für sittliche Freuden Im Sinnenrausch ihr Leben vergeuden! Verschworen hatten sich solche Racker Gegen den Brutus, der treu und wacker, Mit seinem Korb im Maule, nicht Gewichen von dem Pfad der Pflicht. —

Und eines Tages, als er kam
Vom Fleischer und seinen Rückweg nahm
Nach Hause, da ward er plötzlich von allen
Verschwornen Bestien überfallen,
Da ward ihm der Korb mit dem Fleisch entrissen,
Da helen zu Boden die leckersten Bissen,
Und fraßbegierig über die Beute
Warf sich die ganze hungrige Meute —
Brutus sah Anfangs dem Schauspiel zu
Mit philosophischer Seelenruh,
Doch als er sah, daß solchermaßen
Sämtliche Hunde schmausten und fraßen,
Da nahm auch er an der Mahlzeit Teil
Und speiste selbst eine Schöpsenkeul.

#### Moral

Auch du, mein Brutus, auch du, du frißt? So ruft wehmütig der Moralist. Ja, böses Beispiel kann verführen, Und, ach! gleich allen Säugetieren, Nicht ganz und gar vollkommen ist Der tugendhafte Hund – er frißt!

#### XX

#### Pferd und Esel

Auf eisernen Schienen, so schnell wie der Blitz, Dampfwagen und Dampfkutschen Mit dem schwarzbewimpelten Rauchfangmast Prasselnd vorüberrutschen.

Der Troß kam einem Gehöft vorbei, Wo über die Hecke guckte Langhalsig ein Schimmel, neben ihm stand Ein Esel, der Disteln schluckte.

Mit stierem Blick sah lange das Pferd Dem Zuge nach. Es zittert An allen Gliedern, und seufzt und spricht: Der Anblick hat mich erschüttert!

Wahrhaftig, wär ich nicht von Natur Bereits gewesen ein Schimmel, Erbleichend vor Schrecken wär mir die Haut Jetzt weiß geworden, — o Himmel!

Bedroht ist das ganze Pferdegeschlecht Von schrecklichen Schicksalsschlägen. Obgleich ein Schimmel, schau ich jedoch Einer schwarzen Zukunft entgegen.

Uns Pferde tötet die Konkurrenz Von diesen Dampfmaschinen — Zum Reiten, zum Fahren wird sich der Mensch Des eisernen Viehes bedienen. Und kann der Mensch zum Reiten uns, Zum Fahren uns entbehren – Ade der Hafer! Ade das Heu! Wer wird uns dann ernähren?

Des Menschen Herz ist hart wie Stein; Der Mensch gibt keinen Bissen Umsonst. Man jagt uns aus dem Stall, Wir werden verhungern müssen.

Wir können nicht borgen und stehlen nicht, Wie jene Menschenkinder, Auch schmeicheln nicht, wie der Menschund der Hund— Wir sind verfallen dem Schinder.

So klagte das Roß, und seufzte tief. Der Langohr unterdessen Hat mit der gemütlichsten Seelenruh Zwei Distelköpfe gefressen.

Er leckte die Schnauze mit der Zung, Und gemütlich begann er zu sprechen: Ich will mir wegen der Zukunft nicht Schon heute den Kopf zerbrechen.

Ihr stolzen Rosse seid freilich bedroht Von einem schrecklichen Morgen. Für uns bescheidne Esel jedoch Ist keine Gefahr zu besorgen.

So Schimmel wie Rappen, so Schecken wie Fuchs, Ihr seid am Ende entbehrlich, Uns Esel jedoch ersetzt Hans Dampf Mit seinem Schornstein schwerlich. Wie klug auch die Maschinen sind, Welche die Menschen schmieden, Dem Esel bleibt zu jeder Zeit Sein sicheres Dasein beschieden.

Der Himmel verläßt seine Esel nicht, Die, ruhig im Pflichtgefühle, Wie ihre frommen Väter getan, Tagtäglich traben zur Mühle.

Das Mühlrad klappert, der Müller mahlt Und schüttet das Mehl in die Säcke, Das trag ich zum Bäcker, der Bäcker backt, Und der Mensch frißt Bröte und Wecke.

In diesem uralten Naturkreislauf Wird ewig die Welt sich drehen, Und ewig unwandelbar, wie die Natur, Wird auch der Esel bestehen.

#### Moral

Die Ritterzeit hat aufgehört, Und hungern muß das stolze Pferd. Dem armen Luder, dem Esel, aber Wird niemals fehlen sein Heu und Haber.

## XXI

# Testament

Ich mache jetzt mein Testament, Es geht nun bald mit mir zu End. Nur wundre ich mich, daß nicht schon längstens Mein Herz gebrochen vor Gram und Ängsten.

Du aller Frauen Huld und Zier, Luise! ich vermache dir Zwölf alte Hemde und hundert Flöhe Und dreimalhundert tausend Flüche.

Dem guten Freund, der mit gutem Rat Mir immer riet und nie was tat, Jetzt, als Vermächtnis, rat ich ihm selber: Nimm eine Kuh und zeuge Kälber.

Wem geb ich meine Religion, Den Glauben an Vater, Geist und Sohn? Der Kaiser von China, der Rabbi von Posen, Sie sollen Beide darum losen.

Den deutschen Freiheits- und Gleichheitstraum, Die Seifenblasen vom besten Schaum, Vermach ich dem Zensor der Stadt Krähwinkel, Nahrhafter freilich ist Pumpernickel.

Die Taten, die ich noch nicht getan, Den ganzen Vaterlandsrettungsplan, Nebst einem Rezept gegen Katzenjammer, Vermach ich den Helden der badischen Kammer. Und eine Schlafmütz, weiß wie Kreid, Vermach ich dem Vetter, der zur Zeit Für die Heidschnuckenrechte so kühn geredet, Jetzt schweigt er wie ein echter Römer.

Und ich vermache dem Sittenwart Und Glaubensvogt zu Stuttegard Ein Paar Pistolen (doch nicht geladen), Kann seiner Frau damit Furcht einjagen.

Ein treues Abbild von meinem Steiß Vermach ich der schwäbischen Schule, ich weiß, Ihr wolltet mein Gesicht nicht haben, Nun könnt ihr am Gegenteil euch laben.

Zwölf Krüge Seidlitzer Wasser vermach Ich dem edlen Dichtergemüt, das, ach! Seit Jahren leidet an Sangesverstopfung, Ihn tröstete Liebe, Glaube und Hoffnung.

Und dieses ist ein Kodizill: Für den Fall, daß keiner annehmen will Die erwähnten Legate, so sollen sie alle Der römisch=katholischen Kirche verfallen.



# Zeitgedichte



## Hymnus

Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme.

Ich habe euch erleuchtet in der Dunkelheit, und als die Schlacht begann, focht ich voran, in der ersten Reihe.

Rund um mich her liegen die Leichen meiner Freunde, aber wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt, aber rund umher liegen die Leichen meiner Freunde. In die jauchzenden Triumphgesänge tönen die Choräle der Totenfeier. Wir haben aber weder Zeit zur Freude noch zur Trauer. Aufs Neue erklingen die Trommeten, es gilt neuen Kampf —

Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme.

# II Vermittlung

Du bist begeistert, du hast Mut — Auch das ist gut!
Doch kann man mit Begeistrungsschätzen Nicht die Besonnenheit ersetzen.

Der Feind, ich weiß es, kämpfet nicht Für Recht und Licht — Doch hat er Flinten und nicht minder Kanonen, viele Hundertpfünder.

Nimm ruhig dein Gewehr zur Hand – Den Hahn gespannt – Und ziele gut – wenn Leute fallen, Mag auch dein Herz vor Freude knallen.

#### Ш

#### Deutschland!

(Geschrieben im Sommer 1840)

Deutschland ist noch ein kleines Kind, Doch die Sonne ist seine Amme, Sie säugt es nicht mit stiller Milch, Sie säugt es mit wilder Flamme.

Bei solcher Nahrung wächst man schnell Und kocht das Blut in den Adern. Ihr Nachbarskinder, hütet euch Mit dem jungen Burschen zu hadern!

Es ist ein täppisches Rieselein, Reißt aus dem Boden die Eiche, Und schlägt euch damit den Rücken wund Und die Köpfe windelweiche.

Dem Siegfried gleicht er, dem edlen Fant, Von dem wir singen und sagen, Der hat, nachdem er geschmiedet sein Schwert, Den Amboß entzwei geschlagen!

Ja, du wirst einst wie Siegfried sein Und töten den häßlichen Drachen, Heisa! wie freudig vom Himmel herab Wird deine Frau Amme lachen!

Du wirst ihn töten, und seinen Hort, Die Reichskleinodien, besitzen. Heisa! wie wird auf deinem Haupt Die goldne Krone blitzen!

#### IV

Diesseits und jenseits des Rheins

Sanftes Rasen, wildes Kosen, Tändeln mit den glühnden Rosen, Holde Lüge, süßer Dunst, Die Veredlung roher Brunst, Kurz, der Liebe heitre Kunst — Da seid Meister ihr, Franzosen!

Aber wir verstehn uns baß, Wir Germanen, auf den Haß. Aus Gemütes Tiefen quillt er, Deutscher Haß! Doch riesig schwillt er, Und mit seinem Gifte füllt er Schier das Heidelberger Faß.

#### V

An einen politischen Dichter

Du singst, wie einst Tyrtäus sang, Von Heldenmut beseelet, Doch hast du schlecht dein Publikum Und deine Zeit gewählet.

Beifällig hordnen sie dir zwar, Und loben, schier begeistert: Wie edel dein Gedankenflug, Wie du die Form bemeistert.

Sie pflegen auch beim Glase Wein Ein Vivat dir zu bringen Und manchen Schlachtgesang von dir Lautbrüllend nachzusingen.

Der Knecht singt gern ein Freiheitslied Des Abends in der Schenke: Das fördert die Verdauungskraft, Und würzet die Getränke.

#### VI

# An Georg Herwegh

Herwegh, du eiserne Lerche, Mit klirrendem Jubel steigst du empor Zum heiligen Sonnenlichte! Ward wirklich der Winter zu nichte? Steht wirklich Deutschland im Frühlingsflor?

Herwegh, du eiserne Lerche, Weil du so himmelhoch dich schwingst, Hast du die Erde aus dem Gesichte Verloren – Nur in deinem Gedichte Lebt jener Lenz, den du besingst.

#### VII

# Fragment

Die Eule studierte Pandekten, Kanonisches Recht und die Glossa, Und als sie kam nach Welschland, Sie frug: »Wo liegt Canossa?«

Die alten matten Raben, Sie ließen die Flügel hangen, Sie sprachen: »Das alte Canossa Ist längstens untergegangen.

»Wir möchten ein neues bauen, Doch fehlt dazu das Beste: Die Marmorblöcke, die Quadern, Und die gekrönten Gäste.«

#### VIII

#### Die schlesischen Weber

Im düstern Auge keine Träne, Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne: Deutschland, wir weben dein Leichentuch, Wir weben hinein den dreifachen Fluch — Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten In Winterskälte und Hungersnöten, Wir haben vergebens gehofft und geharrt, Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt — Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem König, dem König der Reichen, Den unser Elend nicht konnte erweichen, Der den letzten Groschen von uns erpreßt Und uns wie Hunde erschießen läßt — Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem falschen Vaterlande, Wo nur gedeihen Schmach und Schande, Wo jede Blume früh geknickt, Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt — Wir weben, wir weben!

Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, Wir weben emsig Tag und Nacht — Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch, Wir weben hinein den dreifachen Fluch, Wir weben, wir weben!

#### IX

# Unsere Marine

Wir träumten von einer Flotte jüngst, Und segelten schon vergnüglich Hinaus aufs balkenlose Meer, Der Wind war ganz vorzüglich.

Wir hatten unsern Fregatten schon Die stolzesten Namen gegeben, Prutz hieß die eine, die andre hieß Hoffmann von Fallersleben.

Da schwamm der Kutter Freiligrath, Darauf als Puppe die Büste Des Mohrenkönigs, die wie ein Mond (Versteht sich ein schwarzer) grüßte.

Da kamen geschwommen ein Gustav Schwab, Ein Pfizer, ein Kölle, ein Mayer, Auf jedem stand ein Schwabengesicht Mit einer hölzernen Leier.

Da schwamm die Birch-Pfeiffer, eine Brigg, Sie trug am Fockmast das Wappen Der deutschen Admiralität Auf schwarz-rot-goldnem Lappen.

Wir kletterten keck an Bugspriet und Raan Und trugen uns wie Matrosen, Die Jacke kurz, der Hut beteert, Und weite Schifferhosen. Gar Mancher, der früher nur Tee genoß Als wohlerzogner Ehmann, Der soff jetzt Rum und kaute Tabak, Und fluchte wie ein Seemann.

Seekrank ist Mancher geworden sogar, Und auf dem Fallersleben, Dem alten Brander, hat Mancher sich Gemütlich übergeben.

Wir träumten so schön, wir hatten fast Schon eine Seeschlacht gewonnen – Doch als die Morgensonne kam, Ist Traum und Flotte zerronnen.

Wir lagen noch immer im heimischen Bett Mit ausgestreckten Knochen. Wir rieben uns aus den Augen den Schlaf, Und haben gähnend gesprochen:

»Die Welt ist rund. Was nützt es am End Zu schaukeln auf müßiger Welle! Der Weltumsegler kommt zuletzt Zurück auf dieselbe Stelle.«

#### X

# Lobgesänge auf König Ludwig

1

Das ist Herr Ludwig von Bayerland, Desgleichen gibt es wenig, Das Volk der Bavaren verehrt in ihm Den angestammelten König.

Er liebt die Kunst, und die schönsten Fraun Die läßt er porträtieren, Er geht in diesem gemalten Serail Als Kunst-Eunuch spazieren.

Bei Regensburg läßt er erbaun Eine marmorne Schädelstätte, Und er hat höchstselbst für jeden Kopf Verfertigt die Etikette.

»Walhallagenossen«, ein Meisterwerk, Worin er jedweden Mannes Verdienste, Charakter und Taten gerühmt, Von Teut bis Schinderhannes.

Nur Luther, der Dickkopf, fehlt in Walhall, Und es feiert ihn nicht der Walhall-Wisch, In Naturaliensammlungen fehlt Oft unter den Fischen der Walfisch.

Herr Ludwig ist ein großer Poet, Und singt er, so stürzt Apollo Vor ihm auf die Kniee und bittet und fleht: Halt ein! ich werde sonst toll, o! Herr Ludwig ist ein mutiger Held, Wie Otto, das Kind, sein Söhnchen, Der kriegte den Durchfall zu Athen, Und hat dort besudelt sein Thrönchen.

Stirbt einst Herr Ludwig, so kanonisiert Zu Rom ihn der heilige Vater — Die Glorie paßt für ein solches Gesicht, Wie Manschetten für unseren Kater!

Sobald auch die Affen und Känguruhs Zum Christentum sich bekehren, Sie werden gewiß Sankt Ludewig Als Schutzpatron verehren.

2

Herr Ludewig von Bayerland Sprach seufzend zu sich selber: Der Sommer weicht, der Winter naht, Das Laub wird immer gelber.

Der Schelling und der Cornelius, Sie mögen von dannen wandern, Dem Einen erlosch im Kopf die Vernunft, Die Phantasie dem Andern.

Doch daß man aus meiner Krone stahl Die beste Perle, daß man Mir meinen Turnkunstmeister geraubt, Das Menschenjuwel, den Maßmann — Das hat mich gebeugt, das hat mich geknickt, Das hat mir die Seele zerschmettert: Mir fehlt jetzt der Mann, der in seiner Kunst Den höchsten Pfahl erklettert!

Ich sehe die kurzen Beinchen nicht mehr, Nicht mehr die platte Nase, Er schlug wie ein Pudel frisch-fromm-fröhlich-frei Die Purzelbäume im Grase.

Nur Altdeutsch verstand er, der Patriot, Nur Jakob-Grimmisch und Zeunisch, Fremdwörter blieben ihm immer fremd, Griechisch zumal und Lateinisch.

Er hat, ein vaterländisch Gemüt, Nur Eichelkaffee getrunken, Franzosen fraß er und Limburger Käs, Nach letzterm hat er gestunken.

O Schwager! gib mir den Maßmann zurück! Denn unter den Gesichtern Ist sein Gesicht, was ich selber bin, Als Dichter unter den Dichtern.

O Schwager! behalt den Cornelius, Auch Schelling, (daß du den Rückert Behalten kannst, versteht sich von selbst) – Wenn nur der Maßmann zurückkehrt!

O'Schwager! begnüge dich mit dem Ruhm, Daß du mich verdunkelt heute, Ich, der in Deutschland der Erste war, Ich bin nur noch der Zweite... 3

Zu München in der Schloßkapell Steht eine schöne Madonne, Sie trägt in den Armen ihr Jesulein, Der Welt und des Himmels Wonne.

Als Ludewig von Bayerland Das Heiligenbild erblicket, Da kniete er nieder andachtsvoll Und stotterte selig verzücket:

»Maria, Himmelskönigin, Du Fürstin sonder Mängel! Aus Heilgen besteht dein Hofgesind, Und deine Diener sind Engel.

»Geflügelte Pagen warten dir auf, Sie flechten dir Blumen und Bänder Ins goldene Haar, sie tragen dir nach Die Schleppe deiner Gewänder.

»Maria, reiner Morgenstern, Du Lilje sonder Makel, Du hast so manches Wunder getan, So manches fromme Mirakel —

»O, laß aus deiner Gnaden Born Auch mir ein Tröpflein gleiten! Gib mir ein Zeichen deiner Huld, Der hochgebenedeiten!« Die Muttergottes bewegt sich alsbald, Sichtbar bewegt sich ihr Mündchen, Sie schüttelt ungeduldig das Haupt Und spricht zu ihrem Kindchen:

»Es ist ein Glück, daß ich auf dem Arm Dich trage und nicht mehr im Bauche, Ein Glück, daß ich vor dem Versehn Mich nicht mehr zu fürchten brauche.

»Hätt ich in meiner Schwangerschaft Erblickt den häßlichen Toren, Ich hätte gewiß einen Wechselbalg Statt eines Gottes geboren.«

#### XI

König Ludwig an den König von Preußen

Stammverwandter Hohenzoller, Sei dem Wittelsbach kein Groller, Zürne nicht ob Lola Montez, Selber habend nie gekonnt es.

#### XII

#### Der neue Alexander

1

Es ist ein König in Thule, der trinkt Champagner, es geht ihm nichts drüber, Und wenn er seinen Champagner trinkt, Dann gehen die Augen ihm über.

Die Ritter sitzen um ihn her, Die ganze historische Schule, Ihm aber wird die Zunge schwer, Es lallt der König von Thule:

»Als Alexander, der Griechenheld, Mit seinem kleinen Haufen, Erobert hatte die ganze Welt, Da gab er sich ans Saufen.

»Ihn hatten so durstig gemacht der Krieg Und die Schlachten, die er geschlagen, Er soff sich zu Tode nach dem Sieg, Er konnte nicht viel vertragen.

»Ich aber bin ein stärkerer Mann Und habe mich klüger besonnen: Wie jener endete, fang ich an, Ich hab mit dem Trinken begonnen.

»Im Rausche wird der Heldenzug Mir später weit besser gelingen, Dann werde ich, taumelnd von Krug zu Krug, Die ganze Welt bezwingen.«

## 2 Erster Feldzug

Da sitzt er und schwatzt, mit lallender Zung, Der neue Alexander, Den Plan der Welteroberung, Den setzt er auseinander:

»Lothringen und Elsaß, das weiß ich längst, Die fallen uns zu von selber, Der Stute folgt am End der Hengst, Es folgen der Kuh die Kälber.

»Mich lockt die Champagne, das beßre Land, Wo jene Reben sprießen, Die lieblich erleuchten unsern Verstand Und uns das Leben versüßen.

»Hier soll sich erproben mein Kriegesmut, Hier soll der Feldzug beginnen, Es knallen die Pfropfen, das weiße Blut Wird aus den Flaschen rinnen.

»Hier wird mein junges Heldentum Bis zu den Sternen moussieren! Ich aber verfolge meinen Ruhm, Ich will auf Paris marschieren.

»Dort vor der Barriere mach ich Halt, Denn vor den Barrierepforten Da wird kein Oktroi bezahlt Für Wein von allen Sorten.« 3

» Mein Lehrer, mein Aristoteles, Der war zuerst ein Pfäffchen Von der französischen Kolonie, Und trug ein weißes Beffchen.

»Er hat nachher als Philosoph Vermittelt die Extreme, Und leider Gottes! hat er mich Erzogen nach seinem Systeme.

»Ich ward ein Zwitter, ein Mittelding, Das weder Fleisch noch Fisch ist, Das von den Extremen unsrer Zeit Ein närrisches Gemisch ist.

»Ich bin nicht schlecht, ich bin nicht gut, Nicht dumm und nicht gescheute, Und wenn ich gestern vorwärts ging, So geh ich rückwärts heute.

»Ein aufgeklärter Obskurant, Und weder Hengst noch Stute! Ja, ich begeistre mich zugleich Für Sophokles und die Knute.

»Herr Jesus ist meine Zuversicht, Doch auch den Bacchus nehme Ich mir zum Tröster, vermittelnd stets Die beiden Götter-Extreme.«

#### XIII

## Wälsche Sage

Zu Turin, im alten Schlosse, Sehen wir, aus Stein gemetzt, Wie ein Weib mit einem Rosse Sodomitisch sich ergötzt.

Und es heißt: daß jene Dame Die erlauchte Mutter ward Eines Fürstenstamms, der Same Schlug fürwahr nicht aus der Art.

Ja, sie hatten Alle wenig Von der menschlichen Natur! Und an jedem Sardenkönig Merkte man die Pferdespur.

Stets brutal zugleich und blöde, Stallgedanken, jammervoll, Ein Gewieher ihre Rede, Eine Bestie jeder Zoll.

Du allein, du des Geschlechtes Letzter Sprößling, fühlst und denkst Wie ein Mensch, und hast ein echtes Christenherz, und bist kein Hengst.

#### XIV

# König Langohr I.

Bei der Königswahl, wie sich versteht, Hatten die Esel die Majorität, Und es wurde ein Esel zum König gewählt. Doch hört, was jetzt die Chronik erzählt:

Der gekrönte Esel bildete sich Jetzt ein, daß er einem Löwen glich, Er hing sich um eine Löwenhaut, Und brüllte wie ein Löwe so laut. Er pflegte Umgang nur mit Rossen -Das hat die alten Esel verdrossen. Bulldoggen und Wölfe waren sein Heer, Drob murrten die Esel noch viel mehr. Doch als er den Ochsen zum Kanzler erhoben, Vor Wut die Esel rasten und schnoben. Sie drohten sogar mit Revolution! Der König erfuhr es, und stülpte die Kron Sich schnell aufs Haupt und wickelte schnell Sich in sein mutiges Löwenfell. Dann ließ er vor seines Thrones Stufen Die malkontenten Esel rufen. Und hat die folgende Rede gehalten:

»Hochmögende Esel, ihr jungen und alten!
Ihr glaubt, daß ich ein Esel sei
Wie ihr, ihr irrt euch, ich bin ein Leu;
Das sagt mir Jeder an meinem Hofe,
Von der Edeldame bis zur Zofe.
Mein Hofpoet hat ein Gedicht
Auf mich gemacht, worin er spricht:
"Wie angeboren dem Kamele
Der Buckel ist, ist deiner Seele
Die Großmut des Löwen angeboren —
Es hat dein Herz keine langen Ohren!"

So singt er in seiner schönsten Strophe, Die leder bewundert an meinem Hofe. Hier bin ich geliebt; die stolzesten Pfauen Wetteifern, mein königlich Haupt zu krauen. Die Künste beschütz ich, man muß gestehn, Ich bin zugleich August und Mäcen. Ich habe ein schönes Hoftheater: Die Heldenrollen spielt mein Kater. Die Mimin Mimi, die holde Puppe, Und zwanzig Möpse bilden die Truppe. Ich hab eine Malerakademie Gestiftet für Affen von Genie. Als ihren Direktor hab ich in Petto Den Rafael des Hamburger Ghetto, Lehmann vom Dreckwall, zu engagieren; Er soll mich auch selber porträtieren. Ich hab eine Oper, ich hab ein Ballett, Wo halb entkleidet und ganz kokett Gar allerliebste Vögel singen Und höchst talentvolle Flöhe springen. Kapellenmeister ist Meyer-Bär, Der musikalische Millionär, Jetzt schreibt der große Bären-Meyer Ein Festspiel zu meiner Vermählungsfeier. Ich selber übe die Tonkunst ein wenig, Wie Friedrich der Große, der Preußenkönig. Er blies die Flöte, ich schlage die Laute, Und manches schöne Auge schaute Sehnsüchtig mich an, wenn ich mit Gefühl Geklimpert auf meinem Saitenspiel. Mit Freude wird einst die Königin Entdecken, wie musikalisch ich bin! Sie selbst ist eine vollkommene Stute Von hoher Geburt, vom reinsten Blute. Sie ist eine nahe Anverwandte Von Don Quixottes Rosinante, Ihr Stammbaum bezeugt, daß sie nicht minder

Verwandt mit dem Bayard der Haimonskinder, Sie zählt auch unter ihren Ahnen Gar manchen Hengst, der unter den Fahnen Gottfrieds von Bouillon gewiehert hat, Als dieser erobert die heilige Stadt. Vor allem aber durch ihre Schöne Glänzt sie! Wenn sie schüttelt die Mähne. Und wenn sie schnaubt mit den rosigen Nüstern, lauchzt auf mein Herz, entzückt und lüstern -Sie ist die Blume und Krone der Mähren Und wird mir einen Kronerben bescheren. Ihr seht, verknüpft mit dieser Verbindung Ist meiner Dynastie Begründung. Mein Name wird nicht untergehn, Wird ewig in Klios Annalen bestehn. Die hohe Göttin wird von mir sagen, Daß ich ein Löwenherz getragen In meiner Brust, daß ich weise und klug Regiert und auch die Laute schlug.«

Hier rülpste der König, doch unterbrach er Nicht lange die Rede, und weiter sprach er:

»Hochmögende Esel, ihr jungen und alten! Ich werd euch meine Gunst erhalten, Solang ihr derselben würdig seid.

Zahlt eure Steuern zur rechten Zeit Und wandelt stets der Tugend Bahn, Wie weiland eure Väter getan, Die alten Esel! Sie trugen zur Mühle Geduldig die Säcke, denn ihre Gefühle Sie wurzelten tief in der Religion. Sie wußten Nichts von Revolution — Kein Murren entschlüpfte der dicken Lippe, Und an der Gewohnheit frommen Krippe Fraßen sie friedlich ihr tägliches Heu! Die alte Zeit, sie ist vorbei.

Ihr neueren Esel seid Esel geblieben, Doch ohne Bescheidenheit zu üben. Ihr wedelt kümmerlich mit dem Schwanz, Doch drunter lauert die Arroganz. Ob eurer albernen Miene hält Für ehrliche Esel euch die Welt: Ihr seid unehrlich und boshaft dabei. Trotz eurer demütigen Eselei. Steckt man euch Pfeffer in den Steiß, Sogleich erhebt ihr des Eselgeschreis Entsetzliche Laute! Ihr möchtet zersleischen Die ganze Welt, und könnt nur kreischen. Unsinniger Jähzorn, der Alles vergißt! Ohnmächtige Wut, die lächerlich ist! Eur dummes Gebreie, es offenbart, Wie viele Tücken jeder Art, Wie ganz gemeine Schlechtigkeit Und blöde Niederträchtigkeit Und Gift und Galle und Arglist sogar In der Eselshaut verborgen war.«

Hier rülpste der König, doch unterbrach er Nicht lange die Rede, und weiter sprach er:

"Hochmögende Esel, ihr jungen und alten! Ihr seht, ich kenne euch! Ungehalten, Ganz allerhöchst ungehalten bin ich, Daß ihr so schamlos widersinnig Verunglimpst habt mein Regiment. Auf eurem Eselsstandpunkt könnt Ihr nicht die großen Löwenideen Von meiner Politik verstehen. Nehmt euch in Acht! In meinem Reiche Wächst manche Buche und manche Eiche, Woraus man die schönsten Galgen zimmert, Auch gute Stöcke. Ich rat euch, bekümmert Euch nicht ob meinem Schalten und Walten

Ich rat euch, ganz das Maul zu halten!
Die Räsonneure, die frechen Sünder,
Die laß ich öffentlich stäupen vom Schinder,
Sie sollen im Zuchthaus Wolle kratzen.
Wird Einer gar von Aufruhr schwatzen
Und Straßen entpflastern zur Barrikade —
Ich laß ihn henken ohne Gnade.
Das hab ich euch, Esel, einschärfen wollen!
Jetzt könnt ihr euch nach Hause trollen.«

Als diese Rede der König gehalten, Da jauchzten die Esel, die jungen und alten, Sie riefen einstimmig: »I=A! I=A! Es lebe der König! Hurrah! Hurrah!«

# XV

## Die Wahlesel

Die Freiheit hat man satt am End, Und die Republik der Tiere Begehrte, daß ein einzger Regent Sie absolut regiere.

Jedwede Tiergattung versammelte sich, Wahlzettel wurden geschrieben, Parteisucht wütete fürchterlich, Intrigen wurden getrieben.

Das Komitee der Esel ward Von Alt=Langohren regieret; Sie hatten die Köpfe mit einer Kokard, Die schwarz=rot=gold, verzieret. Es gab eine kleine Pferdepartei, Doch wagte sie nicht zu stimmen, Sie hatte Angst vor dem Geschrei Der Alt-Langohren, der grimmen.

Als einer jedoch die Kandidatur Des Rosses empfahl, mit Zeter Ein Alt-Langohr in die Rede ihm fuhr, Und schrie: Du bist ein Verräter!

Du bist ein Verräter, es fließt in dir Kein Tropfen vom Eselsblute, Du bist kein Esel, ich glaube schier, Dich warf eine wälsche Stute.

Du stammst vom Zebra vielleicht, die Haut Sie ist gestreift zebräisch, Auch deiner Stimme näselnder Laut Klingt ziemlich ägyptisch=hebräisch.

Und wärst du kein Fremdling, so bist du doch nur Verstandesesel, ein kalter, Du kennst nicht die Tiefen der Eselsnatur, Dir klingt nicht ihr mystischer Psalter.

Ich aber versenkte die Seele ganz In jenes süße Gedösel, Ich bin ein Esel, in meinem Schwanz Ist jedes Haar ein Esel.

Ich bin kein Römling, ich bin kein Slav, Ein deutscher Esel bin ich, Gleich meinen Vätern. Sie waren so brav, So pflanzenwüchsig, so sinnig. Sie spielten nicht mit Galanterei Frivole Lasterspiele, Sie trabten täglich, frisch-fromm-fröhlich-frei, Mit ihren Säcken zur Mühle.

Die Väter sind nicht tot! Im Grab Nur ihre Häute liegen, Die sterblichen Hüllen. Vom Himmel herab Schaun sie auf uns mit Vergnügen.

Verklärte Esel im Glorialicht! Wir wollen euch immer gleichen Und niemals von dem Pfad der Pflicht Nur einen Fingerbreit weichen.

O welche Wonne, ein Esel zu sein! Ein Enkel von solchen Langohren! Ich möcht es von allen Dächern schrein: Ich bin als ein Esel geboren.

Der große Esel, der mich erzeugt, Er war von deutschem Stamme, Mit deutscher Eselsmilch gesäugt Hat mich die Mutter, die Mamme.

Ich bin ein Esel, und will getreu, Wie meine Väter, die Alten, An der alten, lieben Eselei, Am Eseltume halten.

Und weil ich ein Esel, so rat ich euch, Den Esel zum König zu wählen, Wir stiften das große Eselreich, Wo nur die Esel befehlen. Wir alle sind Esel! I—A! I—A! Wir sind keine Pferdeknechte. Fort mit den Rossen! Es lebe, hurrah! Der König vom Eselsgeschlechte!

So sprach der Patriot. Im Saal Die Esel Beifall rufen. Sie waren alle national, Und stampften mit den Hufen.

Sie haben des Redners Haupt geschmückt Mit einem Eichenkranze. Er dankte stumm, und hochbeglückt Wedelt' er mit dem Schwanze.

#### XVI

## Michel nach dem März

Solang ich den deutschen Michel gekannt, War er ein Bärenhäuter, Ich dachte im März, er hat sich ermannt Und handelt fürder gescheuter.

Wie stolz erhob er das blonde Haupt Vor seinen Landesvätern! Wie sprach er — was doch unerlaubt — Von hohen Landesverrätern.

Das klang so süß zu meinem Ohr Wie märchenhafte Sagen, Ich fühlte, wie ein junger Tor, Das Herz mir wieder schlagen. Doch als die schwarz=rot=goldne Fahn, Der altgermanische Plunder, Aufs Neu erschien, da schwand mein Wahn Und die süßen Märchenwunder.

Ich kannte die Farben in diesem Panier Und ihre Vorbedeutung: Von deutscher Freiheit brachten sie mir Die schlimmste Hiobszeitung.

Schon sah ich den Arndt, den Vater Jahn – Die Helden aus andern Zeiten Aus ihren Gräbern wieder nahn Und für den Kaiser streiten.

Die Burschenschaftler allesamt Aus meinen Jünglingsjahren, Die für den Kaiser sich entflammt, Wenn sie betrunken waren.

Ich sah das sündenergraute Geschlecht Der Diplomaten und Pfaffen, Die alten Knappen vom römischen Recht, Am Einheitstempel schaffen —

Derweil der Michel geduldig und gut Begann zu schlafen und schnarchen, Und wieder erwachte unter der Hut Von vierunddreißig Monarchen.

## XVII

1649-1793-????

Die Britten zeigten sich sehr rüde Und ungeschliffen als Regicide. Schlaflos hat König Karl verbracht In Whitehall seine letzte Nacht. Vor seinem Fenster sang der Spott Und ward gehämmert an seinem Schafott.

Viel höflicher nicht die Franzosen waren. In einem Fiaker haben diese Den Ludwig Capet zum Richtplatz gefahren, Sie gaben ihm keine Calèche de Remise, Wie nach der alten Etikette Der Majestät gebühret hätte.

Noch schlimmer ergings der Marie Antoinette, Denn sie bekam nur eine Charrette, Statt Chambellan und Dame d'Atour Ein Sansculotte mit ihr fuhr. Die Witwe Capet hob höhnisch und schnippe Die dicke habsburgische Unterlippe.

Franzosen und Britten sind von Natur Ganz ohne Gemüt, Gemüt hat nur Der Deutsche, er wird gemütlich bleiben Sogar im terroristischen Treiben. Der Deutsche wird die Majestät Behandeln stets mit Pietät. In einer sechsspännigen Hofkarosse, Schwarz panaschiert und beflort die Rosse, Hoch auf dem Bock mit der Trauerpeitsche Der weinende Kutscher — so wird der deutsche Monarch einst nach dem Richtplatz kutschiert Und untertänigst guillotiniert.

#### XVIII

## Die Menge tut es

\*Die Pfannekuchen, die ich gegeben bisher für drei Silbergroschen, ich geb sie nunmehr für zwei Silbergroschen, die Menge tut es.«

Nie löscht, als wär sie gegossen in Bronze, Mir im Gedächtnis jene Annonce, Die einst ich las im Intelligenzblatt Der intelligenten Borussenhauptstadt.

Borussenhauptstadt, mein liebes Berlin,
Dein Ruhm wird blühen ewig grihn
Als wie die Beeme deiner Linden —
Leiden sie immer noch an Winden?
Wie gehts dem Tiergarten? Gibts dort noch ein Tier,
Das ruhig trinkt sein blondes Bier,
Mit der blonden Gattin, in den Hütten,
Wo kalte Schale und fromme Sitten?

Borussenhauptstadt, Berlin, was machst du?
Ob welchem Eckensteher lachst du?
Zu meiner Zeit gabs noch keinen Nante:
Es haben damals nur gewitzelt
Der Herr Wisotzki und der bekannte
Kronprinz, der jetzt auf dem Throne sitzelt.
Es ist ihm seitdem der Spaß vergangen,
Und den Kopf mit der Krone läßt er hangen.
Ich habe ein Faible für diesen König,
Ich glaube, wir sind uns ähnlich ein wenig.
Ein vornehmer Geist, hat viel Talent —
Auch ich, ich wäre ein schlechter Regent.
Wie mir, ist auch zuwider ihm
Die Musik, das edle Ungetüm,

Aus diesem Grund protegiert auch er Den Musikverderber, den Meyerbeer. Der König bekam von ihm kein Geld, Wie fälschlich behauptet die böse Welt. Man lügt so viel! Auch keinen Dreier Kostet der König dem Beerenmeyer. Derselbe dirigiert für ihn Die große Oper zu Berlin, Und doch auch er, der edle Mensch, Wird nur bezahlt en monnaie de singe, Mit Titel und Würden — Das ist gewiß, Er arbeitet dort für den Roi de Prusse.

Denk ich an Berlin, auch vor mir steht Sogleich die Universität. Dort reiten vorüber die roten Husaren. Mit klingendem Spiel, Trompetenfanfaren Es dringen die soldatesken Töne Bis in die Aula der Musensöhne. Wie geht es dort den Professoren Mit mehr oder minder langen Ohren? Wie geht es dem elegant geleckten, Süßlichen Troubadour der Pandekten, Dem Savigny? Die holde Person, Vielleicht ist sie längst gestorben schon -Ich weiß es nicht - ihr dürfts mir entdecken. Ich werde nicht zu sehr erschrecken. Auch Lott ist tot! Die Sterbestunde, Sie schlägt für Menschen wie für Hunde, Zumal für Hunde jener Zunft. Die immer angebellt die Vernunft Und gern zu einem römischen Knechte Den deutschen Freiling machen möchte. Und der Maßmann mit der platten Nas, Hat Maßmann noch nicht gebissen ins Gras? Ich will es nicht wissen, o sagt es mir nicht, Wenn er verreckt - ich würde weinen.

O mag er noch lange im Lebenslicht Hintrippeln auf seinen kurzen Beinchen. Das Wurzelmännchen, das Alräunchen Mit dem Hängewanst! O diese Figur War meine Lieblingskreatur So lange Zeit - ich sehe sie noch -So klein sie war, sie soff wie ein Loch, Mit seinen Schülern, die bierentzügelt Den armen Turnmeister am Ende geprügelt. Und welche Prügel! Die jungen Helden, Sie wollten beweisen, daß rohe Kraft Und Flegeltum noch nicht erschlaft Beim Enkel von Hermann und Thusnelden! Die ungewaschnen germanischen Hände, Sie schlugen so gründlich, das nahm kein Ende, Zumal in den Steiß die vielen Fußtritte. Die das arme Luder geduldig litte. Ich kann, rief ich, dir nicht versagen All meine Bewundrung, wie kannst du ertragen So viele Prügel? du bist ein Brutus! Doch Maßmann sprach: »Die Menge tut es.«

Und apropos: wie sind geraten
In diesem Jahr die Teltower Rüben
Und sauren Gurken in meiner lieben
Borussenstadt? Und die Literaten,
Befinden sie sich noch frisch und munter?
Und ist immer noch kein Genie darunter?
Jedoch, wozu ein Genie? wir laben
Uns besser an frommen, bescheidnen Gaben,
Auch sittliche Menschen haben ihr Gutes —
Zwölf machen ein Dutzend — die Menge tut es.

Und wie gehts in Berlin den Leutenants Der Garde? Haben sie noch ihre Arroganz Und ihre ungeschnürte Taille? Schwadronieren sie noch von Kanaille? Ich rate euch, nehmt euch in Acht,
Es bricht noch nicht, jedoch es kracht,
Und es ist das Brandenburger Tor
Noch immer so groß und so weit wie zuvor,
Und man könnt euch auf einmal zum Tor hinaus
schmeißen,

Euch alle, mitsamt dem Prinzen von Preußen -

Die Menge tut es.

#### XIX

# Simplicissimus I

Der Eine kann das Unglück nicht, Der Andre nicht das Glück verdauen. Durch Männerhaß verdirbt der Eine, Der Andre durch die Gunst der Frauen.

Als ich dich sah zum ersten Mal, War fremd dir alles galante Gehöfel, Es deckten die plebejischen Hände Noch nicht Glacéhandschuhe von Rehfell.

Das Röcklein, das du trugest, war grün Und zählte schon sehr viele Lenze, Die Ärmel zu kurz, zu lang die Schöße, Erinnernd an Bachstelzenschwänze.

Du trugest ein Halstuch, das der Mama Als Serviette gedienet hatte, Noch wiegte sich nicht dein Kinn so vornehm In einer gestickten Atlaskrawatte. Die Stiefel sahen so ehrlich aus, Als habe Hans Sachs sie fabrizieret, Noch nicht mit gleißend französischem Firnis, Sie waren mit deutschem Tran geschmieret.

Nach Bisam und Moschus rochest du nicht, Am Halse hing noch keine Lorgnette, Du hattest noch keine Weste von Sammet Und keine Frau und goldne Kette.

Du trugest dich zu jener Zeit Ganz nach der allerneusten Mode Von Schwäbisch=Hall – und dennoch, damals War deines Lebens Glanzperiode.

Du hattest Haare auf dem Kopf, Und unter den Haaren, groß und edel, Wuchsen Gedanken — aber jetzo Ist kahl und leer dein armer Schädel.

Verschwunden ist auch der Lorbeerkranz, Der dir bedecken könnte die Glatze – Wer hat dich so gerauft? Wahrhaftig, Siehst aus wie eine geschorene Katze!

Die goldnen Dukaten des Schwiegerpapas, Des Seidenhändlers, sind auch zerronnen – Der Alte klagt: bei der deutschen Dichtkunst Habe er keine Seide gesponnen.

Ist das der Lebendige, der die Welt Mit all ihren Knödeln, Dampfnudeln und Würsten Verschlingen wollte, und in den Hades Verwies den Pückler-Muskau, den Fürsten? Ist das der irrende Ritter, der einst, Wie jener andre, der Manchaner, Absagebriefe schrieb an Tyrannen, Im Stile der kecksten Tertianer?

Ist das der Generalissimus Der deutschen Freiheit, der Gonfaloniere Der Emanzipation, der hoch zu Rosse Einherritt vor seinem Freischarenheere?

Der Schimmel, den er ritt, war weiß, Wie alle Schimmel, worauf die Götter Und Helden geritten, die längst verschimmelt, Begeistrung jauchzte dem Vaterlandsretter.

Er war ein reitender Virtuos, Ein Liszt zu Pferde, ein somnambüler Marktschreier, Hansnarr, Philistergünstling, Ein miserabler Heldenspieler!

Als Amazone ritt neben ihm Die Gattin mit der langen Nase, Sie trug auf dem Hut eine kecke Feder, Im schönen Auge blitzte Extase.

Die Sage geht, es habe die Frau Vergebens bekämpft den Kleinmut des Gatten, Als Flintenschüsse seine zarten Unterleibsnerven erschüttert hatten.

Sie sprach zu ihm: »Sei jetzt kein Has, Entmemme dich deiner verzagten Gefühle, Jetzt gilt es zu siegen oder zu sterben — Die Kaiserkrone steht auf dem Spiele. »Denk an die Not des Vaterlands Und an die eignen Schulden und Nöten. In Frankfurt laß ich dich krönen, und Rothschild Borgt dir wie andren Majestäten.

»Wie schön der Mantel von Hermelin Dich kleiden wird! Das Vivatschreien, Ich hör es schon, ich seh auch die Mädchen, Die weißgekleidet dir Blumen streuen«—

Vergebliches Mahnen! Antipathien Gibt es, woran die Besten siechen, Wie Goethe nicht den Rauch des Tabaks, Kann unser Held kein Pulver riechen.

Die Schüsse knallen — der Held erblaßt, Er stottert manche unsinnige Phrase, Er phantasieret gelb — die Gattin Hält sich das Tuch vor der langen Nase.

So geht die Sage — Ist sie wahr? Wer weiß es? Wir Menschen sind nicht vollkommen. Sogar der große Horatius Flaccus Hat in der Schlacht Reißaus genommen.

Das ist auf Erden des Schönen Los! Die Feinen gehn unter, ganz wie die Plumpen, Ihr Lied wird Makulatur, sie selber, Die Dichter, werden am Ende Lumpen.

#### XX

## Festgedicht

Beeren-Meyer, Meyer-Beer!
Welch ein Lärm, was ist der Mär?
Willst du wirklich jetzt gebären
Und den Heiland uns bescheren,
Der verheißen, der versprochen?
Kommst du wirklich in die Wochen?
Das ersehnte Meisterstück
Dreizehnjähriger Kolik,
Kommt das Schmerzenskind am End,
Das man »Jan von Leyden« nennt?

Nein, es ist nicht mehr Erfindung Der Journale - die Entbindung Ist vollbracht, sie ist geschehen! Überstanden sind die Wehen, Der verehrte Wöchner liegt Mit verklärtem Angesicht In dem angstbetränten Bette! Eine warme Serviette Legt ihm Gouin auf den Bauch, Welcher schlaff wie 'n leerer Schlauch. Doch die Kindbettzimmerstille Unterbricht ein laut Gebrülle Plötzlich - es erschmettern hell Die Posaunen, Israel Ruft mit tausend Stimmen: »Heil!« (Unbezahlt zum größten Teil) »Heil dem Meister, der uns teuer, Heil dem großen Beeren-Meyer, Heil dem großen Meyer-Beer! Der nach Nöten, lang und schwer, Der nach langen, schweren Nöten Uns geboren den Propheten!«

Aus dem Jubilantenchor
Tritt ein junger Mann hervor,
Der gebürtig ist aus Preußen
Und Herr Brandus ist geheißen.
Sehr bescheiden ist die Miene
(Ob ihn gleich ein Beduine,
Ein berühmter Rattenfänger,
Sein Musikverlagsvorgänger,
Eingeschult in jeden Rummel),
Er ergreifet eine Trummel,
Paukt drauf los im Siegesrausche,
Wie einst Mirjam tat, als Mausche
Eine große Schlacht gewann,
Und er hebt zu singen an:

»Genialer Künstlerschweiß Hat bedächtig, tropfenweis, Im Behälter sich gesammelt, Der mit Planken fest verrammelt. Nun die Schleusen aufgezogen, Bricht hervor in stolzen Wogen Das Gewässer - Gottes Wunder! 's ist ein großer Strom jetzunder, Ja, ein Strom des ersten Ranges, Wie der Euphrat, wie der Ganges, Wo an palmigen Gestaden Elefantenkälber baden. Wie der Rheinstrom bei Schaffhausen, Wo Kaskaden schäumen, brausen Und berliner Studiosen Gaffend stehn mit feuchten Hosen, Wie die Weichsel, wo da hausen Edle Polen, die sich lausen, Singend ihre Heldenleiden Bei des Ufers Trauerweiden, la, er ist fast wie ein Meer, Wie das rote, wo das Heer

Pharaonis mußt ersaufen,
Während wir hindurchgelaufen
Trocknen Fußes mit der Beute —
Welche Tiefe, welche Breite!
Hier auf diesem Erdenglobus
Gibts kein beßres Wasser=Opus!
Es ist hochsublim poetisch,
Urtitanisch majestätisch,
Groß wie Gott und die Natur —
Und ich hab die Partitur!«

### XXI

## Epilog

zum Loblied auf den celeberrimo maestro Fiascomo

Die Neger berichten: der König der Tiere, Der Löwe, wenn er erkrankt ist, kuriere Sich dadurch, daß er einen Affen zerreißt Und ihn mit Haut und Haar verspeist.

Ich bin kein Löwe, ich bin kein König Der Tiere, doch wollt ich erproben ein wenig Das Negerrezept — ich schrieb dies Poem, Und ich befinde mich besser seitdem.

#### XXII

Päan

(Fragment)

Streiche von der Stirn den Lorbeer, Der zu lang herunterbammelt, Und vernimm mit freiem Ohr, Beer, Was dir meine Lippe stammelt.

Ja, nur stammeln, stottern kann ich, Trete vor den großen Mann ich, Dessen hoher Genius Ist ein wahrer Kunstgenuß, Dessen Ruhm ein Meisterstück ist, Und kein Zufall, nicht ein Glück ist, Das im Schlafe ohne Müh Manchem kömmt, er weiß nicht wie, Wie z. B. jenem Rotznas, Dem Rossini oder Mozart.

Nein, der Meister, der uns teuer, Unser lieber Beeren-Meyer, Darf sich rühmen: er erschuf Selber seines Namens Ruf Durch die Macht der Willenskraft Durch des Denkens Wissenschaft, Durch politische Gespinste Und die feinsten Rechenkünste – Und sein König, sein Protektor, Hat zum Generaldirektor Sämtlicher Musikanstalten Ihn ernannt und mit Gewalten Ausgerüstet,

die ich heute untertänigst ehrfurchtsvoll in Anspruch nehme.

#### XXIII

## Der Wanzerich

1

Es saß ein brauner Wanzerich
Auf einem Pfennig und spreizte sich
Wie ein Rentier, und sprach: »Wer Geld hat,
Auch Ehr und Ansehn in der Welt hat.
Wer Geld hat, ist auch lieblich und schön —
Es kann kein Weib ihm widerstehn,
Die Weiber erbleichen schon und zittern,
Sobald sie meinen Odem wittern.
Ich habe manche Sommernacht
Im Bett der Königin zugebracht,
Sie wälzte sich auf ihren Matratzen,
Und mußte sich beständig kratzen.«

Ein lustiger Zeisig, welcher gehört Die prahlenden Worte, war drob empört: Im heiteren Unmut sein Schnäbelein schliff er, Und auf das Insekt ein Spottlied pfiff er.

Gemein und schmutzig, der Wanzerich, Wie Wanzen pflegen, rächte er sich: Er sagte, daß ihm der Zeisig grollte, Weil er kein Geld ihm borgen wollte.

.

Und die Moral? Der Fabulist Verschweigt sie heute mit klugem Zagen, Denn mächtig verbündet in unseren Tagen Das reiche Ungeziefer ist. Es sitzt mit dem Geldsack unter dem Arsch Und trommelt siegreich den Dessauer Marsch. 2

Das Ungeziefer jeden Lands, Es bildet eine heilge Allianz, Zumal die musikalischen Wanzen. Die Komponisten von schlechten Romanzen. (Welche, wie Schlesingers Uhr, nicht gehn), Allüberall im Bündnis stehn. Da ist der Mozart der Krätze in Wien. Die Perle ästhetischer Pfänderleiher. Der intrigiert mit dem Lorbeer=Meyer, Dem großen Maestro in Berlin. Da werden Artikelchen ausgeheckt. Die eine Blattlaus, ein Mieteninsekt, Für bares Geld in die Presse schmuggelt -Das lügt und kriecht und katzenbuckelt, Und hat dabei die Melancholik. Das Publikum glaubt oft der Lüge, Aus Mitleid: es sind so leidend die Züge Der Heuchler und ihr Dulderblick -Was willst du tun in solchen Nöten? Du mußt die Verleumdung ruhig ertragen, Du darfst nicht reden, du darfst nicht klagen: Willst du das schnöde Geschmeiß zertreten. Verstänkert es dir die Luft, die süße. Und schmutzig würden deine Füße. Das Beste ist schweigen - Ein andermal Erklär ich euch der Fabel Moral.

#### **XXIV**

### Die Wanderratten

Es gibt zwei Sorten Ratten: Die hungrigen und satten. Die satten bleiben vergnügt zu Haus, Die hungrigen aber wandern aus.

Sie wandern viel tausend Meilen, Ganz ohne Rasten und Weilen, Gradaus in ihrem grimmigen Lauf, Nicht Wind noch Wetter hält sie auf.

Sie klimmen wohl über die Höhen, Sie schwimmen wohl durch die Seen, Gar manche ersäuft oder bricht das Genick, Die lebenden lassen die toten zurück.

Es haben diese Käuze Gar fürchterliche Schnäuze, Sie tragen die Köpfe geschoren egal, Ganz radikal, ganz rattenkahl.

Die radikale Rotte Weiß nichts von einem Gotte. Sie lassen nicht taufen ihre Brut, Die Weiber sind Gemeindegut.

Der sinnliche Rattenhaufen, Er will nur fressen und saufen, Er denkt nicht, während er säuft und frißt, Daß unsre Seele unsterblich ist.

So eine wilde Ratze, Die fürchtet nicht Hölle, nicht Katze, Sie hat kein Gut, sie hat kein Geld Und wünscht aufs Neue zu teilen die Welt Die Wanderratten, o wehe! Sie sind schon in der Nähe. Sie rücken heran, ich höre schon Ihr Pfeifen — die Zahl ist Legion.

O wehe! wir sind verloren, Sie sind schon vor den Toren! Der Bürgermeister und Senat, Sie schütteln die Köpfe, und Keiner weiß Rat.

Die Bürgerschaft greift zu den Waffen, Die Glocken läuten die Pfaffen. Gefährdet ist das Palladium Des sittlichen Staats, das Eigentum.

Nicht Glodengeläute, nicht Pfaffengebete, Nicht hochwohlweise Senatsdekrete, Auch nicht Kanonen, viel Hundertpfünder, Sie helfen euch heute, ihr lieben Kinder!

Heut helfen euch nicht die Wortgespinste Der abgelebten Redekünste. Man fängt nicht Ratten mit Syllogismen, Sie springen über die feinsten Sophismen.

Im hungrigen Magen Eingang finden Nur Suppenlogik mit Knödelgründen, Nur Argumente von Rinderbraten, Begleitet von Göttinger Wurstzitaten.

Ein schweigender Stockfisch, in Butter gesotten, Behaget den radikalen Rotten Viel besser als ein Mirabeau Und alle Redner seit Cicero.

#### XXV

Im lieben Deutschland daheime, Da wachsen viel Lebensbäume, Doch lockt die Kirsche noch so sehr, Die Vogelscheuche schreckt noch mehr.

Wir lassen uns wie Spatzen Einschüchtern von Teufelsfratzen, Wie auch die Kirsche lacht und blüht, Wir singen ein Entsagungslied:

Die Kirschen sind von außen rot, Doch drinnen steckt als Kern der Tod, Nur droben, wo die Sterne, Gibts Kirschen ohne Kerne.

Gott Vater, Gott Sohn, Gott heiliger Geist, Die unsere Seele lobt und preist — Nach diesen sehnet ewiglich Die arme deutsche Seele sich.

Nur wo die Engel fliegen, Da wächst das ewge Vergnügen, Hier unten ist Alles Sünd und Leid Und saure Kirsche und Bitterkeit.

# Aus der Matratzengruft



Für eine Grille – keckes Wagen! – Hab ich das Leben eingesetzt; Und nun das Spiel verloren jetzt, Mein Herz, du darfst dich nicht beklagen.

Die Sachsen sagen: »Minschenwille Ist Minschen-Himmelryk« — Ich gab Das Leben hin, jedoch ich hab Verwirklicht meines Herzens Grille!

Die Seligkeit, die ich empfunden Darob, war nur von kurzer Frist; Doch wer von Wonne trunken ist, Der rechnet nicht nach eitel Stunden.

Wo Seligkeit, ist Ewigkeit, Hier lodern alle Liebesflammen In eine einzge Glut zusammen, Hier gibt es weder Raum noch Zeit. П

Sie küßten mich mit ihren falschen Lippen, Sie haben mir kredenzt den Saft der Reben, Sie haben mich dabei mit Gift vergeben — Das taten mir die Magen und die Sippen.

Es schmilzt das Fleisch von meinen armen Rippen, Ich kann mich nicht vom Siechbett mehr erheben, Arglistig stahlen sie mein junges Leben — Das taten mir die Magen und die Sippen.

Ich bin ein Christ — wie es im Kirchenbuche Bescheinigt steht — deshalb, bevor ich sterbe, Will ich euch fromm und brüderlich verzeihen.

Es wird mir sauer — ach! mit einem Fluche Möcht ich weit lieber euch vermaledeien: Daß euch der Herr verdamme und verderbe!

## III

# Orpheisch

Es gab den Dolch in deine Hand Ein böser Dämon in der bösen Stunde – Ich weiß nicht, wie der Dämon hieß – Ich weiß nur, daß vergiftet war die Wunde.

In stillen Nächten denk ich oft, Du solltest mal dem Schattenreich entsteigen Und lösen alle Rätsel mir Und mich von deiner Unschuld überzeugen. Ich harre dein — o komme bald! Und kommst du nicht, so steig ich selbst zur Hölle, Daß ich alldort vor Satanas Und allen Teufeln dich zur Rede stelle.

Ich komme, und wie Orpheus einst Trotz ich der Unterwelt mit ihren Schrecken — Ich finde dich, und wolltest du Im tiefsten Höllenpfuhle dich verstecken.

Hinunter jetzt ins Land der Qual, Wo Händeringen nur und Zähneklappen – Ich reiße dir die Larve ab, Der angeprahlten Großmut Purpurlappen –

Jetzt weiß ich, was ich wissen wollt, Und gern, mein Mörder, will ich dir verzeihen, Doch hindern kann ich nicht, daß jetzt Schmachvoll die Teufel dir ins Antlitz speien.

#### IV

» Nicht gedacht soll seiner werden!« Aus dem Mund der armen alten Esther Wolf hört ich die Worte, Die ich treu im Sinn behalten.

Ausgelöscht sein aus der Menschen Angedenken hier auf Erden, Ist die Blume der Verwünschung – Nicht gedacht soll seiner werden! Herz, mein Herz, ström aus die Fluten Deiner Klagen und Beschwerden, Doch von Ihm sei nie die Rede — Nicht gedacht soll seiner werden!

Nicht gedacht soll seiner werden, Nicht im Liede, nicht im Buche — Dunkler Hund im dunkeln Grabe, Du verfaulst mit meinem Fluche!

Selbst am Auferstehungstage, Wenn, geweckt von den Fanfaren Der Posaunen, schlotternd wallen Zum Gericht die Totenscharen,

Und alldort der Engel abliest Vor den göttlichen Behörden Alle Namen der Geladnen – Nicht gedacht soll seiner werden!

#### V

Nachts, erfaßt vom wilden Geiste, Streck ich die geballten Fäuste Drohend aus — jedoch erschlafft Sinkt der Arm, mir fehlt die Kraft.

Leib und Seele sind gebrochen, Und ich sterbe ungerochen. Auch kein Blutsfreund, zornentflammt, Übernimmt das Rächeramt. Ach! Blutsfreunde sind es eben, Welche mir den Tod gegeben, Und die schnöde Meucheltat Ward verübet durch Verrat.

Siegfried gleich, dem hörnen Recken, Wußten sie mich hinzustrecken — Leicht erspäht Familienlist, Wo der Held verwundbar ist.

#### VI

Wer ein Herz hat und im Herzen Liebe trägt, ist überwunden Schon zur Hälfte, und so lieg ich Jetzt geknebelt und gebunden — —

Wenn ich sterbe, wird die Zunge Ausgeschnitten meiner Leiche, Denn sie fürchten, redend käm ich Wieder aus dem Schattenreiche.

Stumm verfaulen wird der Tote In der Gruft, und nie verraten Werd ich die an mir verübten Lächerlichen Freveltaten.

#### VII

Mein Tag war heiter, glücklich meine Nacht. Mir jauchzte stets mein Volk, wenn ich die Leier Der Dichtkunst schlug. Mein Lied war Lust und Feuer, Hat manche schöne Gluten angefacht.

Noch blüht mein Sommer, dennoch eingebracht Hab ich die Ernte schon in meine Scheuer -Und jetzt soll ich verlassen, was so teuer, So lieb und teuer mir die Welt gemacht! Der Hand entsinkt das Saitenspiel. In Scherben

Zerbricht das Glas, das ich so fröhlich eben An meine übermütgen Lippen preßte.

O Gott! wie häßlich bitter ist das Sterben! O Gott! wie süß und traulich läßt sich leben In diesem traulich süßen Erdenneste!

#### VIII

Ewigkeit, wie bist du lang, Länger noch als tausend Jahr, Tausend Jahre brat ich schon, Ad! und ich bin noch nicht gar.

Ewigkeit, wie bist du lang, Länger noch als tausend Jahr, Und der Satan kommt am End, Frißt mich auf mit Haut und Haar.

#### IX

Mittelalterliche Roheit Weicht dem Aufschwung schöner Künste: Instrument moderner Bildung Ist vorzüglich das Klavier.

Auch die Eisenbahnen wirken Heilsam aufs Familienleben, Sintemal sie uns erleichtern Die Entfernung von der Sippschaft.

Wie bedaur ich, daß die Darre Meines Rückgratmarks mich hindert Lange Zeit noch zu verweilen In dergleichen Fortschrittswelt!

#### X

Stunden, Tage, Ewigkeiten Sind es, die wie Schnecken gleiten, Diese grauen Riesenschnecken Ihre Hörner weit ausrecken.

Manchmal in der öden Leere, Manchmal in dem Nebelmeere Strahlt ein Licht, das süß und golden, Wie die Augen meiner Holden.

Doch im selben Nu zerstäubet Diese Wonne, und mir bleibet Das Bewußtsein nur, das schwere, Meiner schrecklichen Misere.

#### XI

#### Narretei

Ich habe verlacht, bei Tag und bei Nacht, So Männer wie Frauenzimmer, Ich habe große Dummheiten gemacht — Die Klugheit bekam mir noch schlimmer.

Die Magd ward schwanger und gebar – Wozu das viele Gewimmer? Wer nie im Leben törigt war, Ein Weiser war er nimmer.

#### XII

Hab eine Jungfrau nie verführet Mit Liebeswort, mit Schmeichelei, Ich hab auch nie ein Weib berühret, Wußt ich, daß sie vermählet sei.

Wahrhaftig, wenn es anders wäre, Mein Name, er verdiente nicht Zu strahlen in dem Buch der Ehre, Man dürft mir spucken ins Gesicht.

#### XIII

Mir lodert und wogt im Hirn eine Flut Von Wäldern, Bergen und Fluren, Aus dem tollen Wust tritt endlich hervor Ein Bild mit festen Konturen.

Das Städtchen, das mir im Sinne schwebt, Ist Godesberg, ich denke. Dort wieder unter dem Lindenbaum Sitz ich vor der alten Schenke.

Der Hals ist mir trocken, als hätt ich verschluckt Die untergehende Sonne. Herr Wirt! Herr Wirt! Eine Flasche Wein Aus Eurer besten Tonne!

Es fließt der holde Rebensaft Hinunter in meine Seele, Und löscht bei dieser Gelegenheit Den Sonnenbrand der Kehle.

Und noch eine Flasche, Herr Wirt! Ich trank Die erste in schnöder Zerstreuung, Ganz ohne Andacht! Mein edler Wein, Ich bitte dich drob um Verzeihung.

Ich sah hinauf nach dem Drachenfels, Der, hochromantisch beschienen Vom Abendrot, sich spiegelt im Rhein Mit seinen Burgruinen. Ich horchte dem fernen Winzergesang Und dem kecken Gezwitscher der Finken – So trank ich zerstreut, und an den Wein Dacht ich nicht während dem Trinken.

Jetzt aber steck ich die Nase ins Glas, Und ernsthaft zuvor beguck ich Den Wein, den ich schlucke, manchmal auch, Ganz ohne zu gucken, schluck ich.

Doch sonderbar! Während dem Schlucken wird mir Zu Sinne, als ob ich verdoppelt, Ein andrer armer Schlucker sei Mit mir zusammengekoppelt.

Der sieht so krank und elend aus, So bleich und abgemergelt. Gar schmerzlich verhöhnend schaut er mich an, Wodurch er mich seltsam nergelt.

Der Bursche behauptet, er sei ich selbst, Wir wären nur Eins, wir Beide, Wir wären ein einziger armer Mensch, Der jetzt am Fieber leide.

Nicht in der Schenke von Godesberg, In einer Krankenstube Des fernen Paris befänden wir uns — Du lügst, du bleicher Bube!

Du lügst, ich bin so gesund und rot Wie eine blühende Rose, Auch bin ich stark, nimm dich in Acht, Daß ich mich nicht erbose! Er zuckt die Achseln und seufzt: »O Narr!« Das hat meinen Zorn entzügelt; Und mit dem verdammten zweiten Ich Hab ich mich endlich geprügelt.

Doch sonderbar! jedweden Puff, Den ich dem Burschen erteile, Empfinde ich am eignen Leib, Und ich schlage mir Beule auf Beule.

Bei dieser fatalen Balgerei Ward wieder der Hals mir trocken, Und will ich rufen nach Wein den Wirt, Die Worte im Munde stocken.

Mir schwinden die Sinne, und traumhaft hör Ich von Kataplasmen reden, Auch von der Mixtur – einen Eßlöffel voll – Zwölf Tropfen stündlich in jeden.

#### XIV

Wenn sich die Blutegel vollgesogen, Man streut auf ihren Rücken bloß Ein bißchen Salz, und sie fallen ab — Doch dich, mein Freund, wie werd ich dich los?

Mein Freund, mein Gönner, mein alter Blutsauger, Wo find ich für dich das rechte Salz? Du hast mir liebreich ausgesaugt Den letzten Tropfen Rückgratschmalz. Auch bin ich seitdem so abgemagert, Ein ausgebeutet armes Skelett — Du aber schwollest stattlich empor, Die Wänglein sind rot, das Bäuchlein ist fett.

O Gott, schick mir einen braven Banditen, Der mich ermordet mit raschem Stoß — Nur diesen langweilgen Blutegel nicht, Der langsam saugt — wie werd ich ihn los?

#### XV

Ganz entsetzlich ungesund Ist die Erde, und zu Grund, Ja, zu Grund muß alles gehn, Was hienieden groß und schön.

Sind es alten Wahns Phantasmen, Die dem Boden als Miasmen Stumm entsteigen und die Lüfte Schwängern mit dem argen Gifte?

Holde Frauenblumen, welche Kaum erschlossen ihre Kelche Den geliebten Sonnenküssen, Hat der Tod schon fortgerissen.

Helden, trabend hoch zu Roß, Trifft unsichtbar das Geschoß, Und die Kröten sich beeifern, Ihren Lorbeer zu begeifern. Was noch gestern stolz gelodert, Das ist heute schon vermodert, Seine Leier mit Verdruß Bricht entzwei der Genius.

O wie klug sind doch die Sterne! Halten sich in sichrer Ferne Von dem bösen Erdenrund, Das so tödlich ungesund.

Kluge Sterne wollen nicht Leben, Ruhe, Himmelslicht Hier einbüßen, hier auf Erden, Und mit uns elendig werden —

Wollen nicht mit uns versinken In den Twieten, welche stinken, In dem Mist, wo Würmer kriechen, Welche auch nicht lieblich riechen

Wollen immer ferne bleiben Vom fatalen Erdentreiben, Von dem Klüngel und Geruddel, Von dem Erdenkuddelmuddel.

Mitleidsvoll aus ihrer Höhe Schaun sie oft auf unser Wehe, Eine goldne Träne fällt Dann herab auf diese Welt.

#### XVI

#### Citronia

Das war in jener Kinderzeit, Als ich noch trug ein Flügelkleid Und in die Kinderschule ging, Wo ich das ABC anfing -Ich war das einzge kleine Bübchen In ienem Vogelkäfigstübchen, Ein Dutzend Mädchen allerliebst Wie Vöglein haben dort gepiepst, Gezwitschert und getiriliert, Auch ganz erbärmlich buchstabiert. Frau Hindermans im Lehnstuhl saß. Die Brille auf der langen Nas (Ein Eulenschnabel wars vielmehr), Das Köpflein wackelnd hin und her, Und in der Hand die Birkenrut. Womit sie schlug die kleine Brut, Das weinend kleine arme Ding, Das harmlos einen Fehl beging -Das Röcklein wurde aufgehoben Nach hinten, und die kleinen Globen. Die dort sich wölben, rührend schön. Manchmal wie Rosen anzusehn, Manchmal wie Liljen, wie die gelben Violen manchmal, ach! dieselben Sie wurden von der alten Frau Geschlagen, bis sie braun und blau! Mißhandelt und beschimpft zu werden, Das ist des Schönen Los auf Erden.

Citronia hab ich genannt Das wunderbare Zauberland, Das ich einst bei der Hindermans Erblickt im goldnen Sonnenglanz — Es war so zärtlich ideal. Zitronenfarbig und oval, So anmutvoll und freundlich mild Und stolz empört zugleich - dein Bild, Du erste Blüte meiner Minne! Es kam mir niemals aus dem Sinne. Das Kind ward Jüngling und jetzunder Bin ich ein Mann sogar - o Wunder, Der goldne Traum der Kinderzeit Taucht wieder auf in Wirklichkeit! Was ich gesucht die Kreuz und Quer, Es wandelt leiblich vor mir her, Ich hauche ein der holden Nähe Gewürzten Odem - doch, o Wehe! Ein Vorhang von schwarzbrauner Seide Raubt mir die süße Augenweide! Der dumme Lappen, der so dünne Wie das Gewebe einer Spinne, Verhüllet mir die Gloria Des Zauberlands Citronia!

Ich bin wie König Tantalus,
Mich lockt und neckt zugleich Genuß:
Der Trunk, wonach die Lippen dürsten,
Entgleitet mir wie jenem Fürsten,
Die Frucht, die ich genösse gern,
Sie ist mir nah und doch so fern!
Ein Fluch dem Wurme, welcher spann
Die Seide, und ein Fluch dem Mann,
Dem Weber, welcher wob den Taft,
Woraus der dunkle schauderhaft
Infame Vorhang ward gemacht,
Der mir verfinstert alle Pracht
Und allen goldnen Sonnenglanz
Citronias, des Zauberlands.

Manchmal mit toller Fieberglut
Faßt mich ein Wahnsinnübermut.
O die verwünschte Scheidewand!
Es treibt mich dann, mit kecker Hand
Die seidne Hülle abzustreifen,
Nach meinem nachten Glück zu greifen.
Jedoch aus allerlei Rücksichten
Muß ich auf solche Tat verzichten.
Auch ist dergleichen Dreistigkeit
Nicht mehr im Geiste unsrer Zeit —
Es heiligt jetzt der Sitte Codex
Die Unantastbarkeit des Podex.

#### Nachwort:

Unverblümt, an andren Orten, Werdet Ihr in klaren Worten Später ganz ausführlich lesen, Was Citronia gewesen.
Unterdes — wer ihn versteht, Einen Meister nie verrät — Wißt Ihr doch, daß jede Kunst Ist am End ein blauer Dunst.

Was war jene Blume, welche Weiland mit dem blauen Kelche So romantisch süß geblüht In des Ofterdingen Lied? Wars vielleicht die blaue Nase Seiner mitschwindsüchtgen Base, Die im Adelsstifte starb? Mag vielleicht von blauer Farb Ein Strumpfband gewesen sein, Das beim Hofball fiel vom Bein Einer Dame: — Firlefanz! Hony soit qui mal y pense!

#### XVII

# Zur Teleologie

Beine hat uns zwei gegeben Gott der Herr, um fortzustreben, Wollte nicht, daß an der Scholle Unsre Menschheit kleben solle. Um ein Stillstandsknecht zu sein, Gnügte uns ein einzges Bein.

Augen gab uns Gott ein Paar,
Daß wir schauen rein und klar,
Um zu glauben was wir lesen,
Wär ein Auge gnug gewesen.
Gott gab uns die Augen beide,
Daß wir schauen und begaffen
Wie er hübsch die Welt erschaffen
Zu des Menschen Augenweide,
Doch beim Gaffen in den Gassen
Sollen wir die Augen brauchen
Und uns dort nicht treten lassen
Auf die armen Hühneraugen,
Die uns ganz besonders plagen,
Wenn wir enge Stiefel tragen.

Gott versah uns mit zwei Händen, Daß wir doppelt Gutes spenden, Nicht um doppelt zuzugreifen Und die Beute aufzuhäufen In den großen Eisentruhn, Wie gewisse Leute tun — (Ihren Namen auszusprechen Dürfen wir uns nicht erfrechen — Hängen würden wir sie gern. Doch sie sind so große Herrn, Philanthropen, Ehrenmänner, Manche sind auch unsre Gönner,

Und man macht aus deutschen Eichen Keine Galgen für die Reichen.

Gott gab uns nur eine Nase, Weil wir zwei in einem Glase Nicht hineinzubringen wüßten, Und den Wein verschlappern müßten.

Gott gab uns nur einen Mund, Weil zwei Mäuler ungesund. Mit dem einen Maule schon Schwätzt zu viel der Erdensohn. Wenn er doppeltmäulig wär, Fräß und lög er auch noch mehr. Hat er jetzt das Maul voll Brei, Muß er schweigen unterdessen, Hätt er aber Mäuler zwei, Löge er sogar beim Fressen.

Mit zwei Ohren hat versehn
Uns der Herr. Vorzüglich schön
Ist dabei die Symmetrie.
Sind nicht ganz so lang wie die,
So er unsern grauen braven
Kameraden anerschaffen.
Ohren gab uns Gott die beiden,
Um von Mozart, Gluck und Hayden
Meisterstücke anzuhören —
Gäb es nur Tonkunst-Kolik
Und Hämorrhoidal-Musik
Von dem großen Meyerbeer,
Schon ein Ohr hinlänglich wär! —

Als zur blonden Teutelinde Ich in solcher Weise sprach, Seufzte sie und sagte: Ach! Grübeln über Gottes Gründe, Kritisieren unsern Schöpfer, Ach! das ist, als ob der Topf Klüger sein wollt als der Töpfer! Doch der Mensch fragt stets: Warum? Wenn er sieht, daß etwas dumm. Freund, ich hab dir zugehört, Und du hast mir gut erklärt, Wie zum weisesten Behuf Gott dem Menschen zwiefach schuf Augen, Ohren, Arm und Bein, Während er ihm gab nur ein Exemplar von Nas und Mund -Doch nun sage mir den Grund: Gott, der Schöpfer der Natur, Warum schuf er einfach nur Das skabröse Requisit, Das der Mann gebraucht, damit Er fortpflanze seine Rasse Und zugleich sein Wasser lasse? Teurer Freund, ein Duplikat Wäre wahrlich hier von Nöten, Um Funktionen zu vertreten, Die so wichtig für den Staat Wie fürs Individuum, Kurz fürs ganze Publikum. Eine Jungfrau von Gemüt Muß sich schämen, wenn sie sieht, Wie ihr höchstes Ideal Wird entweiht so trivial! Wie der Hochaltar der Minne Wird zur ganz gemeinen Rinne! Psyche schaudert, denn der kleine Gott Amur der Finsternis Er verwandelt sich beim Scheine Ihrer Lamp - in Mankepiß.

Also Teutolinde sprach,

Und ich sagte ihr: Gemach! Unklug wie die Weiber sind. Du verstehst nicht, liebes Kind. Zwei Funktionen, die so greulich Und so schimpflich und abscheulich Mit einander kontrastieren Und die Menschheit sehr blamieren. Gottes Nützlichkeitssystem, Sein Ökonomieproblem Ist, daß wechselnd die Maschinen Jeglichem Bedürfnis dienen, Den profanen wie den heilgen, Den pikanten wie langweilgen, -Alles wird simplifiziert; Klug ist alles kombiniert: Was dem Menschen dient zum Seichen, Damit schafft er Seinesgleichen. Auf demselben Dudelsack Spielt dasselbe Lumpenpack. Feine Pfote, derbe Patsche, Fiddelt auf derselben Bratsche

Springt und singt und gähnt ein jeder, Und derselbe Omnibus Führt uns nach dem Tartarus.

# XVIII

## [Miserere]

Die Söhne des Glückes beneid ich nicht Ob ihrem Leben, beneiden Will ich sie nur ob ihrem Tod, Dem schmerzlos raschen Verscheiden.

Im Prachtgewand, das Haupt bekränzt, Und Lachen auf der Lippe, Sitzen sie froh beim Lebensbankett — Da trifft sie jählings die Hippe.

Im Festkleid und mit Rosen geschmückt, Die noch wie lebend blühten, Gelangen in das Schattenreich Fortunas Favoriten.

Nie hatte Siechtum sie entstellt, Sind Tote von guter Miene, Und huldreich empfängt sie an ihrem Hof Zarewna Proserpine.

Wie sehr muß ich beneiden ihr Los! Schon sieben Jahre mit herben, Qualvollen Gebresten wälz ich mich Am Boden, und kann nicht sterben!

O Gott, verkürze meine Qual, Damit man mich bald begrabe, Du weißt ja, daß ich kein Talent Zum Martyrtume habe.

Ob deiner Inkonsequenz, o Herr, Erlaube, daß ich staune: Du schufest den fröhlichsten Dichter, und raubst Ihm jetzt seine gute Laune. Der Schmerz verdumpft den heitern Sinn Und macht mich melancholisch, Nimmt nicht der traurige Spaß ein End, So werd ich am Ende katholisch.

Ich heule dir dann die Ohren voll, Wie andre gute Christen — O Miserere! Verloren geht Der beste der Humoristen!

#### XIX

# Morphine

Groß ist die Ähnlichkeit der beiden schönen Jünglingsgestalten, ob der Eine gleich Viel blässer als der Andre, auch viel strenger, Fast möcht ich sagen viel vornehmer aussieht Als jener Andre, welcher mich vertraulich In seine Arme schloß - Wie lieblich sanft War dann sein Lächeln, und sein Blick wie selig! Dann mocht es wohl geschehn, daß seines Hauptes Mohnblumenkranz auch meine Stirn berührte Und seltsam duftend allen Schmerz verscheuchte Aus meiner Seel - Doch solche Linderung, Sie dauert kurze Zeit, genesen gänzlich Kann ich nur dann, wenn seine Fackel senkt Der andre Bruder, der so ernst und bleich. -Gut ist der Schlaf, der Tod ist besser - freilich Das Beste wäre, nie geboren sein.

#### XX

Den Strauß, den mir Mathilde band Und lächelnd brachte, mit bittender Hand Weis ich ihn ab — Nicht ohne Grauen Kann ich die blühenden Blumen schauen.

Sie sagen mir, daß ich nicht mehr Dem schönen Leben angehör, Daß ich verfallen dem Totenreiche, Ich arme unbegrabene Leiche.

Wenn ich die Blumen rieche, befällt Mich heftiges Weinen – Von dieser Welt Voll Schönheit und Sonne, voll Lust und Lieben, Sind mir die Tränen nur geblieben.

Wie glücklich war ich, wenn ich sah Den Tanz der Ratten der Opera — Jetzt hör ich schon das fatale Geschlürfe Der Kirchhofratten und Grabmaulwürfe.

O Blumendüfte, ihr ruft empor Ein ganzes Ballett, ein ganzes Chor Von parfümierten Erinnerungen — Das kommt auf einmal herangesprungen,

Mit Kastagnetten und Zimbelklang, In flittrigen Röckchen, die nicht zu lang, Doch all ihr Tändeln und Kichern und Lachen, Es kann mich nur noch verdrießlicher machen!

Fort mit den Blumen! Ich kann nicht ertragen Die Düfte, die von alten Tagen Mir boshaft erzählt viel holde Schwänke — Ich weine, wenn ich ihrer gedenke. —

#### XXI

Ich war, o Lamm, als Hirt bestellt,
Zu hüten dich auf dieser Welt.
Hab dich mit meinem Brot geätzt,
Mit Wasser aus dem Born geletzt.
Wenn kalt der Wintersturm gelärmt,
Hab ich dich an der Brust erwärmt.
Hier hielt ich fest dich angeschlossen,
Wenn Regengüsse sich ergossen
Und Wolf und Waldbach um die Wette
Geheult im dunkeln Felsenbette.
Du bangtest nicht, hast nicht gezittert.
Selbst wenn den höchsten Tann zersplittert
Der Wetterstrahl — in meinem Schoß
Du schliefest still und sorgenlos.

Mein Arm wird schwach, es schleicht herbei Der blasse Tod! Die Schäferei, Das Hirtenspiel, es hat ein Ende. O Gott, ich leg in deine Hände Zurück den Stab. — Behüte du Mein armes Lamm, wenn ich zur Ruh Bestattet bin — und dulde nicht, Daß irgendwo ein Dorn sie sticht — O schütz ihr Vlies vor Dornenhecken Und auch vor Sümpfen, die beflecken, Laß überall zu ihren Füßen Das allerbeste Futter sprießen, Und laß sie schlafen, sorgenlos, Wie einst sie schlief in meinem Schoß.

#### XXII

Ich seh im Stundenglase schon Den kargen Sand zerrinnen. Mein Weib, du engelsüße Person! Mich reißt der Tod von hinnen.

Er reißt mich aus deinem Arm, mein Weib, Da hilft kein Widerstehen, Er reißt die Seele aus dem Leib — Sie will vor Angst vergehen.

Er jagt sie aus dem alten Haus, Wo sie so gerne bliebe. Sie zittert und flattert — Wo soll ich hinaus? Ihr ist wie dem Floh im Siebe.

Das kann ich nicht ändern, wie sehr ich mich sträub, Wie sehr ich mich winde und wende; Der Mann und das Weib, die Seel und der Leib, Sie müssen sich trennen am Ende.

## XXIII

[Halleluja]

Am Himmel Sonn und Mond und Stern', Sie zeugen von der Macht des Herrn, Und schaut des Frommen Aug nach oben, Den Schöpfer wird er preisen, loben.

Ich brauche nicht so hoch zu gaffen, Auf Erden schon find ich genung Kunstwerke, welche Gott erschaffen, Die würdig der Bewunderung.

Ja, lieben Leute, erdenwärts Senkt sich bescheidentlich mein Blick, Und findet hier das Meisterstück Der Schöpfung: unser Menschenherz.

Wie herrlich auch der Sonne Pracht, Wie lieblich auch in stiller Nacht Das Mondenlicht, der Sterne Glanz, Wie strahlend der Kometenschwanz

Die Himmelslichter allesamt Sie sind nur eitel Pfennigskerzen, Vergleich ich sie mit jenem Herzen, Das in der Brust des Menschen flammt.

Das ist die Welt in Miniatur, Hier gibt es Berge, Wald und Flur, Einöden auch mit wilden Bestjen, Die oft das arme Herz belästgen – Hier stürzen Bäche, rauschen Flüsse, Hier gähnen Gründe, Felsabschüsse, Viel bunte Gärten, grüne Rasen, Wo Lämmlein oder Esel grasen —

Hier gibts Fontänen, welche springen, Derweilen arme Nachtigallen, Um schönen Rosen zu gefallen, Sich an den Hals die Schwindsucht singen.

Auch an Abwechslung fehlt es nicht, Heut ist das Wetter warm und licht, Doch morgen schon ists herbstlich kalt, Und nebelgrau die Flur, der Wald.

Die Blumen, sie entlauben sich, Die Winde stürmen fürchterlich, Und endlich flockt herab der Schnee, Zu Eis erstarren Fluß und See.

Jetzt aber gibt es Winterspiele, Vermummt erscheinen die Gefühle, Ergeben sich dem Mummenschanz Und dem berauschten Maskentanz. —

Freilich, inmitten dieser Freuden Beschleicht sie oft geheimes Leiden, Trotz Mummenschanz und Tanzmusik, Sie seufzen nach verlornem Glück.

Da plötzlich krachts — Erschrecke nicht! Es ist das Eis, das jetzo bricht, Die Rinde schmilzt, die frostig glatte, Die unser Herz umschlossen hatte. Entweichen muß was kalt und trübe; Es kehrt zurück — o Herrlichkeit! — Der Lenz, die schöne Jahreszeit, Geweckt vom Zauberstab der Liebe! —

Groß ist des Herren Gloria, Hier unten groß, wie in der Höh. Ich singe ihm ein Kyrie Eleison und Halleluja.

Er schuf so schön, er schuf so süß Das Menschenherze, und er blies Hinein des eignen Odems Geist, Des Odems, welcher Liebe heißt.

Fort mit der Lyra Griechenlands, Fort mit dem liederlichen Tanz Der Musen, fort! In frömmern Weisen Will ich den Herrn der Schöpfung preisen.

Fort mit der Heiden Musika! Davids frommer Harfenklang Begleite meinen Lobgesang! Mein Psalm ertönt: Halleluja!

## Für die Mouche

## XXÍV

Dich fesselt mein Gedankenbann, Und was ich dachte, was ich sann, Das mußt du denken, mußt du sinnen, — Du kannst nicht meinem Geist entrinnen.

Stets weht dich an sein wilder Hauch, Und wo du bist, da ist er auch, Du bist sogar im Bett nicht sicher Vor seinem Kusse und Gekicher!

Mein Leib liegt tot im Grab, jedoch Mein Geist, der ist lebendig noch, Er wohnt gleich einem Hauskobolde In deinem Herzchen, meine Holde!

Vergönn das traute Nestchen ihm, Du wirst nicht los das Ungetüm, Und flöhest du bis China, Japan — Du wirst nicht los den armen Schnapphahn!

Denn überall, wohin du reist, Sitzt ja im Herzen dir mein Geist, Und denken mußt du, was ich sann — Dich fesselt mein Gedankenbann!

#### XXV

#### Lotosblume

Wahrhaftig, wir Beide bilden Ein kurioses Paar, Die Liebste ist schwach auf den Beinen, Der Liebhaber lahm sogar.

Sie ist ein leidendes Kätzchen, Und er ist krank wie ein Hund, Ich glaube, im Kopfe sind Beide Nicht sonderlich gesund.

Sie sei eine Lotosblume, Bildet die Liebste sich ein; Doch er, der blasse Geselle, Vermeint der Mond zu sein.

Die Lotosblume erschließet Ihr Kelchlein im Mondenlicht, Doch statt des befruchtenden Lebens Empfängt sie nur ein Gedicht.

## **XXVI**

Worte! Worte! keine Taten! Niemals Fleisch, geliebte Puppe, Immer Geist und keinen Braten, Keine Knödel in der Suppe!

Doch vielleicht ist dir zuträglich Nicht die wilde Lendenkraft, Welche galoppieret täglich Auf dem Roß der Leidenschaft. Ja, ich fürchte fast, es riebe, Zartes Kind, dich endlich auf Jene wilde Jagd der Liebe, Amors Steeple=chase=Wettlauf.

Viel gesünder, glaub ich schier, Ist für dich ein kranker Mann Als Liebhaber, der gleich mir Kaum ein Glied bewegen kann.

Deshalb unsrem Herzensbund, Liebste, widme deine Triebe, Solches ist dir sehr gesund, Eine Art Gesundheitsliebe.

#### XXVII

Laß mich mit glühnden Zangen kneipen, Laß grausam schinden mein Gesicht, Laß mich mit Ruten peitschen, stäupen – Nur warten, warten laß mich nicht!

Laß mit Torturen aller Arten Verrenken, brechen mein Gebein, Doch laß mich nicht vergebens warten, Denn warten ist die schlimmste Pein!

Den ganzen Nachmittag bis Sechse Hab gestern ich umsonst geharrt — Umsonst, du kamst nicht, kleine Hexe, So daß ich fast wahnsinnig ward. Die Ungeduld hielt mich umringelt Wie Schlangen, — jeden Augenblick Fuhr ich empor, wenn man geklingelt, Doch kamst du nicht — ich sank zurück!

Du kamest nicht — ich rase, schnaube, Und Satanas raunt mir ins Ohr: Die Lotosblume, wie ich glaube, Mokiert sich deiner, alter Tor!

#### XXVIII

Es träumte mir von einer Sommernacht, Wo bleich, verwittert, in des Mondes Glanze Bauwerke lagen, Reste alter Pracht, Ruinen aus der Zeit der Renaissance.

Nur hie und da, mit dorisch ernstem Knauf, Hebt aus dem Schutt sich einzeln eine Säule, Und schaut ins hohe Firmament hinauf, Als ob sie spotte seiner Donnerkeile.

Gebrochen auf dem Boden liegen rings Portale, Giebeldächer mit Skulpturen, Wo Mensch und Tier vermischt, Centaur und Sphinx, Satyr, Chimäre – Fabelzeitfiguren.

Es steht ein offner Marmorsarkophag Ganz unverstümmelt unter den Ruinen, Und gleichfalls unversehrt im Sarge lag Ein toter Mann mit leidend sanften Mienen. Karyatiden mit gerecktem Hals, Sie scheinen mühsam ihn emporzuhalten. An beiden Seiten sieht man ebenfalls Viel basrelief gemeißelte Gestalten.

Hier sieht man des Olympos Herrlichkeit Mit seinen lüderlichen Heidengöttern, Adam und Eva stehn dabei, sind Beid Versehn mit keuschem Schurz von Feigenblättern.

Hier sieht man Trojas Untergang und Brand, Paris und Helena, auch Hektor sah man, Moses und Aaron gleich daneben stand, Auch Esther, Judith, Holofern und Haman.

Desgleichen war zu sehn der Gott Amur, Phöbus Apoll, Vulkanus und Frau Venus, Pluto und Proserpine und Merkur, Gott Bacchus und Priapus und Silenus.

Daneben stand der Esel Balaams

— Der Esel war zum Sprechen gut getroffen —
Dort sah man auch die Prüfung Abrahams
Und Lot, der mit den Töchtern sich besoffen.

Hier war zu schaun der Tanz Herodias', Das Haupt des Täufers trägt man auf der Schüssel, Die Hölle sah man hier und Satanas, Und Petrus mit dem großen Himmelsschlüssel.

Abwechselnd wieder sah man hier skulpiert Des geilen Jovis Brunst und Freveltaten, Wie er als Schwan die Leda hat verführt, Die Danaë als Regen von Dukaten. Hier war zu sehn Dianas wilde Jagd, Ihr folgen hochgeschürzte Nymphen, Doggen, Hier sah man Herkules in Frauentracht, Die Spindel drehend hält sein Arm den Rocken.

Daneben ist der Sinai zu sehn, Am Berg steht Israel mit seinen Ochsen, Man schaut den Herrn als Kind im Tempel stehn Und disputieren mit den Orthodoxen.

Die Gegensätze sind hier grell gepaart, Des Griechen Lustsinn und der Gottgedanke Judäas! Und in Arabeskenart Um beide schlingt der Epheu seine Ranke.

Doch, wunderbar! Derweilen solcherlei Bildwerke träumend ich betrachtet habe, Wird plötzlich mir zu Sinn, ich selber sei Der tote Mann im schönen Marmorgrabe.

Zu Häupten aber meiner Ruhestätt Stand eine Blume, rätselhaft gestaltet, Die Blätter schwefelgelb und violett, Doch wilder Liebreiz in der Blume waltet.

Das Volk nennt sie die Blum der Passion Und sagt, sie sei dem Schädelberg entsprossen, Als man gekreuzigt hat den Gottessohn, Und dort sein welterlösend Blut geflossen.

Blutzeugnis, heißt es, gebe diese Blum, Und alle Marterinstrumente, welche Dem Henker dienten bei dem Märtyrtum, Sie trüge sie abkonterfeit im Kelche. Ja, alle Requisiten der Passion Sähe man hier, die ganze Folterkammer, Zum Beispiel: Geißel, Stricke, Dornenkron, Das Kreuz, den Kelch, die Nägel und den Hammer.

Solch eine Blum an meinem Grabe stand, Und über meinen Leichnam niederbeugend, Wie Frauentrauer, küßt sie mir die Hand, Küßt Stirne mir und Augen, trostlos schweigend.

Doch, Zauberei des Traumes! Seltsamlich, Die Blum der Passion, die schwefelgelbe, Verwandelt in ein Frauenbildnis sich, Und das ist Sie — die Liebste, ja, die selbe!

Du warst die Blume, du geliebtes Kind, An deinen Küssen mußt ich dich erkennen. So zärtlich keine Blumenlippen sind, So feurig keine Blumentränen brennen!

Geschlossen war mein Aug, doch angeblickt Hat meine Seel beständig dein Gesichte, Du sahst mich an, beseligt und verzückt, Und geisterhaft beglänzt vom Mondenlichte!

Wir sprachen nicht, jedoch mein Herz vernahm, Was du verschwiegen dachtest im Gemüte – Das ausgesprochne Wort ist ohne Scham, Das Schweigen ist der Liebe keusche Blüte.

Lautloses Zwiegespräch! man glaubt es kaum, Wie bei dem stummen, zärtlichen Geplauder So schnell die Zeit verstreicht im schönen Traum Der Sommernacht, gewebt aus Lust und Schauder. Was wir gesprochen, frag es niemals, ach! Den Glühwurm frag, was er dem Grase glimmert, Die Welle frage, was sie rauscht im Bach, Den Westwind frage, was er weht und wimmert.

Frag, was er strahlet, den Karfunkelstein, Frag, was sie duften, Nachtviol und Rosen – Doch frage nie, wovon im Mondenschein Die Marterblume und ihr Toter kosen!

Ich weiß es nicht, wie lange ich genoß In meiner schlummerkühlen Marmortruhe Den schönen Freudentraum. Ach, es zerfloß Die Wonne meiner ungestörten Ruhe!

O Tod! mit deiner Grabesstille, du, Nur du kannst uns die beste Wollust geben, Den Krampf der Leidenschaft, Lust ohne Ruh, Gibt uns für Glück das albern rohe Leben!

Doch wehe mir! es schwand die Seligkeit, Als draußen plötzlich sich ein Lärm erhoben, Es war ein scheltend, stampfend wüster Streit, Ach, meine Blum verscheuchte dieses Toben!

Ja, draußen sich erhob mit wildem Grimm Ein Zanken, ein Gekeife, ein Gekläffe, Ich glaubte zu erkennen manche Stimm — Es waren meines Grabmals Basrelieffe.

Spukt in dem Stein der alte Glaubenswahn? Und disputieren diese Marmorschemen? Der Schreckensruf des wilden Waldgotts Pan Wetteifernd wild mit Mosis Anathemen! O, dieser Streit wird enden nimmermehr, Stets wird die Wahrheit hadern mit dem Schönen, Stets wird geschieden sein der Menschheit Heer In zwei Partein: Barbaren und Hellenen.

Das fluchte, schimpfte! gar kein Ende nahms Mit dieser Kontroverse, der langweilgen, Da war zumal der Esel Balaams, Der überschrie die Götter und die Heilgen!

Mit diesem I—A, I—A, dem Gewiehr, Dem schluchzend ekelhaften Mißlaut, brachte Mich zur Verzweiflung schier das dumme Tier, Ich selbst zuletzt schrie auf — und ich erwachte.

#### XXIX

Es kommt der Tod — jetzt will ich sagen, Was zu verschweigen ewiglich Mein Stolz gebot: für dich, für dich, Es hat mein Herz für dich geschlagen

Der Sarg ist fertig, sie versenken Mich in die Gruft. Da hab ich Ruh. Doch du, doch du, Maria, du, Wirst weinen oft und mein gedenken.

Du ringst sogar die schönen Hände – O tröste dich – Das ist das Los, Das Menschenlos: – was gut und groß Und schön, das nimmt ein schlechtes Ende.

#### XXX

#### Der Scheidende

Erstorben ist in meiner Brust
Jedwede weltlich eitle Lust,
Schier ist mir auch erstorben drin
Der Haß des Schlechten, sogar der Sinn
Für eigne wie für fremde Not —
Und in mir lebt nur noch der Tod!

Der Vorhang fällt, das Stück ist aus, Und gähnend wandelt jetzt nach Haus Mein liebes deutsches Publikum, Die guten Leutchen sind nicht dumm, Das speist jetzt ganz vergnügt zu Nacht, Und trinkt sein Schöppchen, singt und lacht — Er hatte Recht, der edle Heros, Der weiland sprach im Buch Homeros': Der kleinste lebendige Philister Zu Stukkert am Neckar, viel glücklicher ist er Als ich, der Pelide, der tote Held, Der Schattenfürst in der Unterwelt.

# An Personen. Widmungen. Fragmente



## An Personen. Widmungen

## I Zur Notiz

Die Philister, die Beschränkten, Diese geistig Eingeengten, Darf man nie und nimmer necken. Aber weite, kluge Herzen Wissen stets in unsren Scherzen Lieb und Freundschaft zu entdecken.

## II An die Eltern

O, habt ihr über Glück und Unglück noch Gewalt, Ihr Götter! – Gebt dem Glück auf heute viel Befehle. Denn Vater und Mutter, die schöne Seele, Feiern heute ihren schönsten Tag.

Düsseldorf, den 6ten Januar 1813

#### Ш

Wünnebergiade, ein Heldengedicht in zwei Gesängen

Erster Gesang

Holde Muse, gib mir Kunde, Wie einst hergeschoben kommen Jenes kugelrunde Schweinchen, Das da Wünneberg geheißen.

Auf den Iserlohner Triften Ward mein Schweinchen einst geworfen, Allda stehet noch das Tröglein, Wo es weidlich sich gemästet.

Täglich in der Brüder Mitte Burzelt es herum im Miste, Auf den Hinterpfötchen hüpfend, — Zernial ist Dreck dagegen.

Und die Mutter mit Gefallen Schauet ihres Sohns Gedeihen, Wie das feiste Wänstchen schwellet, Wie die Ziegelbacken quellen.

Und der Vater mit Entzücken Hört des Sohnes erstes Quirren, Und das lieblich helle Grunzen Dringt zum väterlichen Herzen.

Aber soll im Mist verwelken Diese zarte Ferkenblume? Soll der Sprößling edler Beester Ohne Nachruhm einst verrecken? Also sinnen nun die Eltern, Was ihr Söhnchen einst soll werden, Und sie stritten, stritten lange, Mit den Worten, mit den Fäusten.

»Holde Drütche!« sprach der Ehherr, »Du mein alter Rumpelkasten! Ja ich kusche, ja ich schwör es, Ja, mein Sohn soll Pfäfflein werden.

»Dorthin, wo die schmucke Düssel Schlängelnd sich im Rhein ergießet, Dorthin send ich meinen Lümmel, Zu studieren Gottgelahrtheit.

»Dorten lebt mein Freund Asthöver, Den ich einst traktiert mit Kaffe Und mit Brezel und mit Plätzchen, — Schlau erwägend künftge Zeiten.

»Auch der riesenmächtge Damen Wandelt dort sein geistlich Leben, Schreckhaft zittern seine Jünger, Wenn er schwingt die Musengeißel.

»Diesen Männern übergeb ich Meinen Sohn zur strengen Leitung, Diese wähl er sich zum Vorbild, Bis sein Bauch sich einst verkläret.«

Also sprach zur Frau der Ehherr, Und er streichelt ihr das Pfötchen, Aber sie umarmt ihn glühend, Daß der Schmerbauch heftig dröhnet. Halt die Ohren zu, o Muse! Jetzo wird mein Schwein gescheuert, Mit der Glut im Wasserküven, Und es schreit und krächzt erbärmlich.

Und ein klimperklein Frisörchen Kräuselt à l'enfant die Borsten, Parfümiert sie mit Pomade, — Bis nach Gersheim hats gerochen.

Und mit vielen Komplimenten Kommt ein Schneider hergetrippelt, Und er bracht ein altdeutsch Röcklein, Wie's Arminius getragen.

Unter solcher Vorbereitung War die Nacht herabgesunken, Und zur Ruhe blies der Sauhirt, Jeder kroch ins niedre Ställchen.

#### Zweiter Gesang

Schnarchend lag der Hausknecht Tröffel, Bis der Tag herangebrochen, Endlich rieb er sich die Augen, Und verließ sein weiches Lager.

Und im Hofe schon versammelt Findet er die Hausgenossen, Um den jungen Herrn sich drängend, Und sie nehmen rührend Abschied.

Sinnend steht der ernste Vater, Als behorcht er Flöhgespräche, Und die Mutter kniet im Miste, Betend für des Sohns Erhaltung. Auch die Kuhmagd hörbar schluchset, Denn es scheidet der Geliebte, Den sie einst in Lieb befangen Durch der dicken Waden Reize.

»Lebewohl!« die Brüder grunzen, »Lebewohl!« der Kater mauet, Und der Esel zärtlich seufzend Seinen Jugendfreund umarmet.

Selbst die Hühner traurig gackern, Nur der Bock der schweigt und schmunzelt, Er verliert ein Nebenbuhler Bei den holden Ziegenpärchen.

Traurig, in der Freunde Mitte, Stand nun selbst mein armes Schweinchen, Liebevoll die Äuglein glänzen, Und es ließ das Sterzchen hängen.

Da erhub sich männlich Tröffel: »Sagt, was soll das Weiberplärren? Selbst der edle Ochs der weinet, Er, den ich für Mann gehalten!

»Aber Tröffel kann dies ändern!« Sprachs, und rasch, im edlen Zorne, Packte er mein Schwein beim Kragen, Band zusammen alle Vieren,

Lud es schnell auf seinen Schubkarrn, Und er schiebet flink und lustig, Über Felder, über Berge, Bis an Düsseldorfs Lyceum.

#### IV

#### An Christian Sethe

1

Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir schwillt, Und blühender Zauber dem Busen entquillt, Dann greif ich zum Griffel rasch und wild, Und male mit Worten das Zaubergebild. —

7

Als ich ging nach Ottensen hin,
Auf Klopstocks Grab gewesen ich bin.
Viel schmucke und stattliche Menschen dort standen,
Und den Leichenstein mit Blumen umwanden,
Die lächelten sich einander an
Und glaubten Wunders was sie getan. —
Ich aber stand beim heiligen Ort,
Und stand so still und sprach kein Wort,
Meine Seele war da unten tief,
Wo der heilige deutsche Sänger schlief — —

#### V

## [In ein Exemplar von Goethes »Faust«]

Dieses Buch sei dir empfohlen, Lese nur, wenn du auch irrst: Doch wenn du's verstehen wirst, Wird dich auch der Teufel holen.

## VI

## [Albumvers]

Ich wohnte früher weit von hier, Zwei Häuser trennen mich jetzt von Dir: Es kam mir oft schon in den Sinn Ach! wärst Du meine Nachbarin.

# VII [An?]

Stehst du in vertrautem Umgang mit Damen, Schweig, Freundchen! still, und nenne nie Namen: Um ihretwillen, wenn sie fein sind, Um deinetwillen, wenn sie gemein sind.

#### VIII

## An Fritz von Beughem

1

Oben auf dem Rolandseck Saß einmal ein Liebesgeck, Seufzt' sich fast das Herz heraus, Kuckt' sich fast die Augen aus Nach dem hübschen Klösterlein, Das da liegt im stillen Rhein.

Fritz von Beughem! denk auch fern Jener Stunden, als wir gern Oben hoch von Daniels Kniff Schauten nach dem Felsenriff, Wo der kranke Ritter saß, Dessen Herze nie genas.

Bonn, 7. März 1820

7

Mein Fritz lebt nun im Vaterland der Schinken, Im Zauberland, wo Schweinebohnen blühen, Im dunkeln Ofen Pumpernickel glühen, Wo Dichtergeist erlahmt, und Verse hinken. Mein Fritz, gewohnt, aus heilgem Quell zu trinke

Mein Fritz, gewohnt, aus heilgem Quell zu trinken, Soll nun zur Tränke gehn mit fetten Kühen, Soll gar der Themis Aktenwagen ziehen, — Ich fürchte fast, er muß im Schlamm versinken.

Mein Fritz, gewohnt, auf buntbeblümten Auen Sein Flügelroß mit leichter Hand zu leiten, Und sich zu schwingen hoch, wo Adler horsten,

Mein Fritz wird nun, will er sein Herz erbauen, Auf einem dürren Prosagaul durchreuten — Den Knüppelweg von Münster bis nach Dorsten.

#### IX

#### An J. B. Rousseau

Bang hat der Pfaff sich in der Kirch verkrochen, Der Herrschling zittert auf dem morschen Thrönlein, Auf seinem Haupte wackelt schon sein Krönlein — Denn Rousseaus Namen hab ich ausgesprochen.

Doch wähne nicht, das Püpplein, womit pochen Die Mystiker, sei Rousseaus Glaubensfähnlein, Auch halte nicht für Rousseaus Freiheit, Söhnlein, Das Süpplein, das die Demagogen kochen.

Sei deines Namens wert, für wahre Freiheit Und freie Wahrheit kämpf mit deutschem Sinne: Schlag drein mit Wort und Schwert, sei treu und bieder.

Glauben, Freiheit, Minne sei deine Dreiheit, Und fehlt dir auch das Myrtenreis der Minne, So hast du doch den Lorbeerkranz der Lieder.

Bonn, d. 15. Sept. 1820

#### X

Etwas für den hinkenden Vetter [In das Stammbuch des Deklamators Th. v. Sydow]

> Augen, die nicht ferne blicken, Und auch nicht zur Liebe taugen, Aber ganz entsetzlich drücken, Sind des Vetters Hühneraugen.

#### XI

## An Friedrich Steinmann

1

Ochse, deutscher Jüngling, endlich, Reite deine Schwänze nach, Einst bereust du, daß du schändlich Hast vertrödelt manchen Tag!

2

Selig dämmernd, sonder Harm, Liegt der Mensch in Freundes Arm, Da kommt plötzlich wie's Verhängnis Des Consiliums Bedrängnis, Und weit fort von seinen Lieben Muß der Mensch sich weiter schieben.

#### XII

Der Weltlauf ists: den Würdgen sieht man hudeln, Der Ernste wird bespöttelt und vexiert, Der Mutge wird verfolgt von Schnurren, Pudeln, Und Ich sogar — ich werde konsiliert. Göttingen, den 29. Januar 1821

## XIII Das Bild

Trauerspiel vom Freiherrn E. v. Houwald

Lessing Da Vinzis Nathan und Galotti, Schiller Raffaels Wallenstein und Posa, Egmont und Faust von Goethe Buonarotti — Die nimm zum Muster, Houwald Spinarosa!

#### XIV

Aucassin und Nicolette, oder: Die Liebe aus der guten alten Zeit (An J. F. Koreff)

Hast einen bunten Teppich ausgebreitet,
Worauf gestickt sind leuchtende Figuren.
Es ist der Kampf feindseliger Naturen,
Der halbe Mond, der mit dem Kreuze streitet.
Trompetentusch! Die Schlacht wird vorbereitet,
Im Kerker schmachten, die sich Treue schwuren,
Schalmeien klingen auf provencer Fluren,
Auf dem Bazar Karthagos Sultan schreitet.
Freundlich ergötzt die bunte Herrlichkeit:
Wir irren, wie in märchenhafter Wildnis,
Bis Lieb und Licht besiegen Haß und Nacht.
Du, Meister, kanntest der Kontraste Macht,
Und gabst in schlechter, neuer Zeit das Bildnis
Von Liebe aus der alten, guten Zeit!

Berlin, den 27. Februar 1822

#### XV

#### An Salomon Heine

[»Zueignung« der »Tragödien nebst einem lyrischen Intermezzo« 1823]

> Meine Qual und meine Klagen Hab ich in dies Buch gegossen, Und wenn du es aufgeschlagen, Hat sich dir mein Herz erschlossen.

#### XVI

## [Mit dem »Ratcliff«]

1

## An Rudolph Christiani

Mit starken Händen schob ich von den Pforten Des dunkeln Geisterreichs die rostgen Eisenriegel; Vom roten Buch der Liebe riß ich dorten Die urgeheimnisvollen sieben Siegel, Und was ich schaute in den ewgen Worten, Das bring ich dir in dieses Liedes Spiegel. Ich und mein Name werde untergehen, Doch dieses Lied muß ewiglich bestehen.

Weihnachten 1823

2

#### An Friedrich Merckel

Ich habe die süße Liebe gesucht, Und hab den bittern Haß gefunden, Ich habe geseufzt, ich habe geflucht, Ich habe geblutet aus tausend Wunden.

Auch hab ich mich ehrlich Tag und Nacht Mit Lumpengesindel herumgetrieben, Und als ich all diese Studien gemacht, Da hab ich ruhig den Ratcliff geschrieben.

Hamburg, den 12. April 1826

#### XVII

[Mit dem »Rabbi von Bacherach«]

Brich aus in lauten Klagen, Du düstres Martyrerlied, Das ich so lang getragen Im flammenstillen Gemüt!

Es dringt in alle Ohren, Und durch die Ohren ins Herz, Ich habe gewaltig beschworen Den tausendjährigen Schmerz.

Es weinen die Großen und Kleinen, Sogar die kalten Herrn, Die Frauen und Blumen weinen, Es weinen am Himmel die Stern.

Und alle die Tränen fließen Nach Süden im stillen Verein, Sie fließen und ergießen Sich all in den Jordan hinein.

## XVIII

An J. P. Lyser

Der Kopf ist leer, das Herz ist voll, Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ich bitte die lieben deutschen Götter Für dich um gutes Reisewetter.

#### XIX

## An August Lewald

Die Kirche siehst du auf diesem Bilde, Worin, zu heiliger Stimmung bekehrt, Signora Franscheska und Lady Mathilde Mit Doktor Heine die Messe gehört.

#### XX

## An Campe

Der Sangesvogel, der ist tot, Du wirst ihn nicht erwecken! Du kannst dir ruhig in den Steiß Die goldne Feder stecken.

#### XXI

#### An Heinrich Künzel

Du reißt dich los von braunen Hälsen, Du fliehst die gallischen Brünetten, Doch hinter Albions weißen Felsen Schon harren deiner blonde Ketten! Leb wohl! Erlaubts die neue Herrschaft drüben, Bleib eingedenk der Freunde, die dich lieben.

Paris, den 29. Januar 1838

#### XXII

[In das Album einer Dame]

Hände küssen, Hüte rücken, Kniee beugen, Häupter bücken, Kind, das ist nur Gaukelei, Denn das Herz denkt nichts dabei!

#### XXIII

#### An meinen Bruder Max

Max! Du kehrst zurück nach Rußlands Steppen, doch ein großer Kuhschwanz Ist für dich die Welt: Plaisier Bietet jede Schenke dir.

Du ergreifst die nächste Grete, Und beim Klange der Trompete Und der Pauken, dum! dum! dum! Tanzest du mit ihr herum.

Wo dir winken große Humpen, Läßt du gleichfalls dich nicht lumpen, Und wenn du des Bacchus voll, Reimst du Lieder wie Apoll.

Immer hast du ausgeübet Luthers Wahlspruch: Wer nicht liebet Wein und Weiber und Gesang — Bleibt ein Narr sein Lebenlang.

Möge, Max, das Glück bekränzen Stets dein Haupt und dir kredenzen Täglich seinen Festpokal In des Lebens Kuhschwanz=Saal! Paris, den 20. Juli 1852

#### **XXIV**

#### An Eduard G.

Du hast nun Titel, Ämter, Würden, Orden, Hast Wappenschild mit panaschiertem Helm, Du bist vielleicht auch Exzellenz geworden – Für mich jedoch bist du ein armer Schelm.

Mir imponieret nicht der Seelenadel, Den du dir anempfunden sehr geschickt, Obgleich er glänzt wie eine Demantnadel, Die des Philisters weißes Brusthemd schmückt.

O Gott! ich weiß, in deiner goldbetreßten Hofuniform, gar kümmerlich, steckt nur Ein nackter Mensch, behaftet mit Gebresten, Ein seufzend Ding, die arme Kreatur.

Ich weiß, bedürftig, wie die andern alle, Bist du der Atzung, kackst auch jedenfalls Wie sie – deshalb mit dem Gemeinplatzschwalle Von Hochgefühlen bleibe mir vom Hals!

## Fragmente

I An J. B. Rousseau

Es nennen mich hundert Zungen am Rheine, Doch neunundneunzig sind Lästerzungen, Nur Einer der liebt mich, der Rousseau, der Eine

II

Am Werfte zu Kuxhafen Da ist ein schöner Ort, Der heißt »die alte Liebe«, Die meinige ließ ich dort — — —

#### Ш

## Sonnenaufgang

Sonne, purpurgeborene, Glänzend im Glanz der Rubinenkron Und des goldenen Mantels Steigst du empor Aus deinem Palast von Kristall, Vor dir, wie Blumenmädchen am Festtag, Tanzen die jungen Morgenlichter Und streuen dir Rosenblätter. Und unter Triumphportalen, Gewölbt aus Wolkenmarmor. Wandelst du siegreich Über die leuchtende Wasserbahn, Und wohin du gelangst, Entflieht die Nacht Mit hastigem Schattenschritt, Und lichtgeweckt erschließen sich freudig

Die bunten Augen der Blumen Und die lieben Herzen der Menschen, Und aus den grünen Dornen erschallt Befiederte Jubelmusik.

## IV Antwort

Es ist der rechte Weg, den du betreten, Doch in der Zeit magst du dich weidlich irren, Das sind nicht Düfte von Muskat und Myrrhen, Die jüngst aus Deutschland mir verletzend wehten.

Wir dürfen nicht Viktoria trompeten, Solang noch Säbel tragen unsre Sbirren, Mich ängstet, wenn die Vipern Liebe girren, Und Wolf und Esel Freiheitslieder flöten –

#### V

Manch kostbar edle Perle birgt Der Ozean, manch schöne Blume Küßt nie ein Menschenblick, nur stumme Waldeinsamkeit schaut ihr Erröten, Und trostlos in der Wildnisöde Vergeudet sie die süßen Düfte.

Wenngleich tobsüchtig dort der Wind Die Fluten peitschet, daß sie heulen, Und ihnen stracks zu Hilfe eilen, Entsetzlich gähnend, aus den Tiefen Die Ungetüme, die dort schliefen — —

# Anmerkungen



# Romanzero

Leines dritte große lyrische Sammlung, die Krone seines Idichterischen Schaffens, erschien im Oktober 1851. Es ist das geschlossenste unter seinen Gedichtbüchern, das am einheitlichsten komponierte. Es ist nicht wie die beiden andern durch Zusammenschweißen von heterogenen, durch lange Zeiträume getrennten Sammlungen entstanden, es umschließt vielmehr die Produktion eines Jahrfünfts, das ganz im Banne einer Seelenstimmung stand. Seit dem Jahre 1846 gelähmt, seit dem Frühjahr 1848 verurteilt in der »Matratzengruft« der eigenen Auflösung entgegenzusehen, fand der Dichter in der Poesie Trost und Rettung. »Ich knittle sehr viel Verse, und es sind manche darunter, die wie Zauberweisen meine Schmerzen kirren, wenn ich sie für mich hinsumme«, schreibt Heine im April 1840 und nennt ein andermal diese in der schauerlichen Einsamkeit der Krankenstube aufblühende Poesie »mein versifiziertes Lebensblut« (an Campe. 16. November 1849). Unfähig sich auf seinem Lager zu bewegen, nur mit Mühe die Augenlider mit dem müden Finger hinaufschiebend, um sich seiner Sehkraft zu bedienen, kritzelte der Dichter selten die Gedichte selber aufs Papier, meist wurden die Visionen der schlaflosen Nächte dem Sekretär am folgenden Tage in die Feder diktiert. »Das Gedicht war jedesmal ganz fertig am Morgen, « berichtet Karl Hillebrand, der während des Entstehens des »Romanzero« Heine als Famulus beistand, »dann aber gings an ein Feilen, das stundenlang währte... Dabei ward dann jedes Präsens und Imperfektum genau erwogen, jedes veraltete und ungewöhnliche Wort erst nach seiner Berechtigung geprüft, jede Elision ausgemerzt, jedes unnütze Adjektiv weggeschnitten, hie und da wohl Nachlässigkeiten hineinkorrigiert ... « Die Lesarten der Handschrift, die Strodtmann in der ersten Gesamtausgabe (1861 ff. Bd. 18) mitgeteilt hat und die auch wir in allem Wesentlichen wiederholen, lassen den Umfang dieser strengen, nie ermüdenden Selbstkritik des Dichters auf seinem Schmerzenslager ahnen.

Zum erstenmal erwähnt Heine am 28. September 1850, in einem Brief an Campe, die Absicht, eine »dritte Säule« seines literarischen Ruhmes aufzurichten. Doch der Verleger traute dem kranken Dichter die Energie nicht zu, ein neues Werk hervorzubringen, und hüllte sich in Schweigen. Erst im folgenden Sommer, auf die Nachricht, daß Wiener Freunde das neue Gedichtbuch Heines auf Subskription herausbringen wollten, beeilte sich Campe persönlich nach Paris zu reisen und vom Dichter das Verlagsrecht zu erwerben. Der Titel des Buches »Romanzero« ist bei dieser Gelegen» heit vom Verleger angeregt worden (1845 hatte Betty Paoli ihre Sammlung epischer Gedichte ebenso benannt). Ende August ging das fertige Manuskript nach Hamburg ab, wo es sogleich in den Satz wanderte. Heine unterzog sich selbst der Mühe, die Korrekturbogen durchzusehen, und entfernte noch nachträglich aus der Abteilung »Lamenta« tionen« sechs Gedichte, die ihm nicht reif genug schienen, um in den »Romanzero« aufgenommen zu werden, einen Teil davon hat er bald darauf für die III. Auflage der » Neuen Gedichte« bestimmt (» Zur Ollea« IV, VI und IX: sieh Bd. 2, S. 121 ff., die unterdrückten Gedichte sind: »Lebewohl« oben S. 324, »Diesseits und jenseits des Rheins« S. 357 und » Morphine« S. 420). Gleichwohl mußte er sich entschließen einiges Füllwerk nachzutragen, um den Band, der ursprünglich auch das Faustballett fassen sollte, äußerlich nicht zu mager erscheinen zu lassen: es sind die auf S. 106 einsetzenden kleineren Gedichte (wahrscheinlich bis S. 100).

Der Druck wurde schnell gefördert. Ende September sandte der Dichter das Nachwort, das einen Abschied von den Lesern bedeuten sollte, und in der zweiten Hälfte des Oktobers konnte das fertige Buch bereits erscheinen. Zu spät bemerkte der Dichter, daß das Nachwort, das »unter den furchtbarsten Schmerzen und in dumpfer Betäubnis geschrieben« worden war, in seiner ungewollten Zuspitzung mißverstanden werden konnte. »Leider habe ich«, schrieb er einem Freunde, »weder Zeit noch Stimmung gehabt, darin

auszusprechen was ich eben dartun wollte, nämlich daß ich als Dichter sterbe, der weder Religion noch Philosophie braucht und mit beiden nichts zu schaffen hat« (an Georg Weerth, 5. November 1851).

Als eine Art Voranzeige ließ der Dichter in der »Revue des deux mondes« vom 15. Oktober 1851 die Gedichte: Rhampsenit, Der weiße Elephant, Schlachtfeld bei Hastings, Geoffroy Rudel, Karl I. und Vitzliputzli, übersetzt wahrescheinlich von Saint-René Taillandier, abdrucken.

Die erste Auflage ist in Voigts Buchdruckerei in Wandsbeck hergestellt worden (\*Romanzero / von / Heinrich Heine. / Hamburg / Hoffmann und Campe / 1851«, auf dem Schmutztitel: \*Gedichte / von / H. Heine. / Dritter Band: / Romanzero«) und zählt 314 Textseiten. Das Buch wurde trotz des Verbotes, das die österreichische Regierung sofort erlassen, so stark begehrt, daß Campe noch vor Neuziahr zwei sich unmittelbar folgende Auflagen in der Offizin H. Hotop in Kassel drucken mußte (313 Textseiten), aus derselben Offizin ist auch die vierte, mit der Jahreszahl 1852 versehene stereotypierte Auflage im Januar hervorgegangen. Die neuen Auflagen sind auf dem Titelblatt nicht als solche bezeichnet. (Sieh hierüber meine \*Studien zu Heines Gezeichten« im \*Euphorion« Bd. XIX.)

Unserm Text ist der erste, vom Dichter selbst besorgte

Druck zugrunde gelegt.

Der »Romanzero« ist erst spät als Heines dichterisches Hauptwerk erkannt worden. Das sichtbarste Zeugnis für den Umschwung in der kritischen Bewertung des Buches liegt in Richard M. Meyers »Deutscher Litteratur des 19. Jahr-hunderts« (I. Auflage 1899, S. 144) vor, in seiner Abhandlung »Der Dichter des Romanzero« (»Gestalten und Probleme« 1905, S. 151 ff.) bot Meyer nachträglich noch Be-obachtungen über die Komposition des »Romanzero«. »Studien zu Heines Romanzero« veröffentlichte hierauf Helene Herrmann (Berlin 1906) und widmete darin besonders dem »Vitzliputzli« und den »Hebräischen Melodien« eingehende Untersuchungen.

### Erstes Buch: Historien

Motto (S. 4) »Sonntagsblätter« (hrg. von L. A. Frankl) 1847, Nr. 37 (12. September): »Der Dichter«, beginnt: »Hat man«, V. 5: »Die Saiten erklingen!«

Rhampsenit (S. 5) Hierzu Note I (oben S. 191 ff.), die die Übertragung von Ad. Schöll in der Sammlung »Griechische Prosaiker in neuen Übersetzungen« (Stuttgart, Metzler, 1829) S. 264 ff. genaumt allen Eigenheiten der Orthographie — abdruckt. Heines satirische Behandlung des Stoffes kommt auch in einzelnen Zügen zum Ausdruck, z. B. bei der Jahreszählung »vor Christi Geburt« in Str. 114 und Str. 173, daß das Datum an letzterer Stelle in Wirklichkeit das frühere wäre, ist wohl mit ein beabsichtigter komischer Zug.

Handschrift (Strodtmann) Str. 6, V. 3f. und Str. 7, V. 1:

Und es kam mir diese Nacht, Ha ha ha! ein Schatz abhanden. Also lachte die Prinzessin

Str. 16: Sintemal

Sintemal des Manns Adresse, Unsres Eidams, noch zur Stunde Unbekannt uns, bringt der Ausruf Hierdurch Unsrer Gnade Kunde.

Str. 19, V. 2: Unterstützte die Talente,

Der weiße Elephant (S. 8) »Ein Spaßgedicht auf eine wohlbekannte Dame des hiesigen Hofes, nämlich auf die Gräfin Kalergi« (an Campe: 15. Okt. 1851), demgemäß in der Handschrift zuerst betitelt: »Die schöne Kalerchi«, auch für den Namen Bianka (S. 125 und 1222) stand zuerst: »Kalerchi«, und S. 139 begann: »Dort wo Kalerchis Augen«. Über die Entstehung des Gedichtes sind wir durch die »Souvenirs de Madame C. Jaubert« S. 304 ff. unterrichtet. Die russische Gräfin Kalergis, eine unter der Republik von 1848 und in den ersten Jahren des Kaiserreiches in Paris sehr gefeierte Schönheit, wollte durch Frau Jaubert bei dem kranken Dichter eingeführt werden. Um den gegen fremde Besuche unwilligen Heine für die Gräfin zu interessieren, las ihm Frau Jaubert des Freundes Théophile Gautier Gedicht »Symphonie en blanc majeur« (»Émaux et Camées«, édition définitive S. 33 ff.) vor, das die blendende Hautfarbe der Gräfin in den verstiegensten Metaphern

besang. »Je ferai effort pour percevoir les splendeurs que vous me vantez«, meinte Heine. Als Frau Jaubert aber am folgenden Tage ihn nach dem Eindrucke fragte, den ihm die nordische Schönheit gemacht, erwiderte der Dichter: »Ce n'est pas une femme, ma bonne amie, que vous avez introduite chez moi, c'est un monument, c'est la cathédrale du dieu Amour!« und rezitierte ihr aus dem Gedächtnis die in der Nacht entstandenen Strophen des »Weißen Elephanten«, ohne ihren Bitten, die herben Anspielungen zu mildern, nachzugeben. Der Text der »Poèmes et Légendes« - nicht der der »Revue des deux mondes« (sieh oben S. 463), der sich vielmehr wörtlich an das Original anschließt - ist an einigen Stellen deutlicher als der gedruckte deutsche. Er braucht nicht den nom de guerre »Bianka« (S. 12 5 und 12 26), statt dessen heißt es das eine Mal: »Cette grande dame blanche est une comtesse septentrionale«, das andre Mal: »sa pensée est auprès de sa belle, dans le pays des Francs«, noch deutlicher wird S. 1216 übertragen: »et il rêve à une Charlotte russe, la crême des Charlottes«, und »sa Charlotte« wird auch S. 1311 und S. 1313 eingesetzt.

S. 811 Handschrift: Doch öffentlich laut pflegt er zu jammern

S. 103 Rucke: mittelhochdeutsche Nebenform zu Rücken, vgl. S. 87 und S. 13015.

S. 119ff. In den folgenden Strophen lehnt sich Heine wiederholt an Gautiers Metaphern bei der Schilderung der weißen Haut der »Gräfin Bianka« an, auch Gautier zieht Alabaster (V. 20) so-wohl als Lilien (S. 123) zum Vergleich heran und spricht von den »grandes batailles blanches«, bei denen die weißen »satins et fleurs ont le dessous et... jaunissent comme des jaloux«. Den höchsten Trumpf aber leistet sich Gautier im Schlußvers: »Oh! qui pourra mettre un ton rose Dans cette implacable blancheur!«, dessen Persiflierung Heine sich nicht entgehen läßt (S. 1128).

15 Eine Riesin Bimha gibt es nicht im »Ramayana«. Es ist wahrscheinlich, daß Heine der Name des »furchtbaren« Panduhelden Bhîma aus dem Mahabharata, des Vaters der Damayanti, von der Zeit her, da er in Berlin bei Bopp Sanskritliteratur hörte, in der Erinnerung geblieben war, während sich die Vorstellung im Laufe der Jahre verwischt hatte.

16 Vgl. Apostelgeschichte 19, V. 28 u. 34 ff.: »Groß ist die Diana der Epheser!«

21 f. Vgl. oben den Bericht der Mme. Jaubert.

27 f. In den »Poèmes et Légendes«: Theóphile Gautier lui-même n'en est pas capable. Cette blancheur, dit-il, est implacable.

S. 129ff. Ironisierung des Motivs vom Fichtenbaum und der Palme, zu V. 16 vgl. Bd. 1, S. 8421. 20 Vgl. Bd. 1, S. 9415 und Goethes Faust I, V. 3318.

S. 1317ff. Statt der folgenden fünf Strophen (bis S. 148) in der Handschrift nur die eine:

So sprach der Sterngucker und warf sich wieder Dreimal vor dem Throne des Königs nieder. Der König aber seufzte tief Und dachte nach, bis er entschlief.

24 Vgl. Bd. 7, S. 28325 ff.

Schelm von Bergen (S. 15) Das Motiv ist Heine wohl zuerst in der Bearbeitung seines Freundes Wilhelm Smets (Pseudonym: Theobald) im »Rheinisch - westfälischen Musen - Almanach auf das Jahr 1821« entgegengetreten. »Der Stoff von Theobalds Schelm von Bergen' ist wunderschön, fast unübertreffliche, urteilt Heine in seiner Besprechung des Almanachs (sieh Bd. 5, ebenda Heines Besprechung von Smets' Tasso-Drama). Auch Heines Freund Simrock hat die Sage in einer Romanze (»Der Schelm von Bergen« in den »Rheinsagen« 1837) poetisch bearbeitet. Heine hat die nach der Tradition - und auch bei den genannten Dichtern auf dem Römer in Frankfurt (Bergen liegt in der Nähe) spielende und an Kaiser Rotbart anknüpfende Szene in die Residenz der Herzoge von Berg verlegt. Zur Stoffgeschichte vgl. F. Wilhelm. Programm Ratibor 1905. - Von der entehrenden Berührung des Scharfrichters spricht Heine in den » Memoiren« (Bd. 10). Drickes und Marizzebill: kölnische Karnevalsfiguren, Bezeichnung für kölnische Philistergestalten.

Erstdruck: Kölnische Ztg. 1846, Nr. 151 (31. Mai): »Herr Schelm von Bergen« (mitgeteilt von Levin Schücking, der Heine im Frühjahr 1846 in Paris besucht hatte. »Diese Verse gab mir Heinrich Heine beim Abschiede, er hatte sie mit der eigenen schlaggelähmten Hand mühsam abgeschrieben...« Schückings Artikel wieder abgedruckt in der »Deutschen Dichtung« Bd. 30, S. 298, vgl. auch »Lebenserinnerungen« 1886, Bd. II, S. 124 ff.), danach, mit unwesentlichen Anderungen, in Simrocks »Rheinsagen«, IV. Auflage, 1850, S. 273. Der definitiven Fassung im »Romanzero« gehen die Varianten bei Strodtmann unmittelbar voran. Abweichungen des Erstdrucks:

Str. 2, V. 2 Die junge Herzogin,

Str. 3, V. 2 ff.: Draus blitzt hervor, mit Freude, Ein Auge, wie ein blanker Dolch, Gezogen halb aus der Scheide.

Str. 5, V. 1 Trompeten blasen, Schnedderedengh! Str. 7, V. 2 Mein Weilen bringt Schrecken und Grauen (Strodtmann: Mein Weilen bringt Unglück und Grauen), V. 4 Ich muß (auch bei Strodtmann). Str. 8 fehlt, statt der fünf letzten Strophen nur vier:

> Wohl sträubt sich der Mann, doch will das Weib Von keiner Entschuldigung wissen, Sie hat ihm endlich mit Gewalt Die Maske vom Antlitz gerissen.

(V. 3 bei Strodtmann: Sie hat zuletzt ihm mit Gewalt)

»Das ist der Scharfrichter von Bergen!« schreit auf Die Menge, die angstvoll (Strodtmann: scheusam) weichet. Die Herzogin schwankt nach ihrem Stuhl, Sie ist wie Kreide erbleichet.

(Eine Zwischenfassung bei Strodtmann:

»Das ist der Scharfrichter von Bergen!« so schreit Laut auf die Menge im Saale – Die Geigen verstummen, die Herzogin Stürzt fort zu ihrem Gemahle.)

Der Herzog war ein kluger Herr, Er tilgte auf der Stelle Der Gattin Schmach. Er zog sein Schwert Und rief: »Knie nieder, Geselle!

»Ich schlag dich zum Ritter, und weil du ein Schelm, So nenn ich dich Schelm von Bergen.« — Lang blühte am Rhein das edle Geschlecht, Jetzt ruht es in steinernen Särgen.

Zu Str. 11 und Str. 121f. Zwischenfassungen bei Strodtmann:

Der Herzog war klug, er tilgte die Schmach Der Gattin auf der Stelle. Er zog aus der Scheide sein Schwert und sprach: »Knie nieder, ehrloser Geselle!

»Empfange den Schlag, der ehrlich dich macht, Sei adlig und ritterzünftig, (zuerst: »Mein Schwert berührt dich, und du bist

Jetzt ehrlich und ritterzünftig,>

Valkyren (S. 17) Die vier ersten Strophen zuerst in L. A. Frankls »Sonntagsblättern« 1847, Nr. 38 (19. Sept.): » Gesang der Walkyren«, die Strophen 2, 3 und 4 mit den Überschriften: Erste, Zweite, Dritte Stimme. — Str. 1, V. 2 auf Nebelrossen V. 4 Freudetrunken Str. 3, V. 4 Und der Schlechte, der gewinnt. Str. 4, V. 3 f.:

Der sein gutes Recht bewährt (Handschrift: Der im Kampfe sich bewährt) Mit der Faust und mit dem Schwert.

Die Strophen 5 und 6 »sind am spätesten dem Gedicht eingefügt« (Strodtmann). Str. 7, V. 1f. bei Strodtmann:

Auf beteppichten Balkonen Schöne Frauen. Blumenkronen

Zum Namen Valkyren: »les déesses sorcières qui décident du sort de bataille« erklärt Heine zu Bd. 9, S. 12034. Vgl. auch Bd. 7, S. 3868 ff. und Bd. 8, S. 2363 ff.

Schlachtfeld bei Hastings (S. 18) Quelle: sieh oben S. 194 f.

Durch den Sieg bei Hastings (1066) wurde der Normanne Wilhelm zum Herrn über das angelsächsische Reich. Str. 4, V. 2
Wilhelm war ein natürlicher Sohn des Herzogs Robert II. von der Normandie. Str. 13 Handschrift:

Er liebte sie und küßte sie, Und hat sie mit zärtlichem Pressen Ans Herz gedrückt und sie am End Verstoßen und vergessen.

Karl I (S. 22) Karl Stuart, sieh Heines Glossen zu dem Gemälde von Delaroche auf dem Salon von 1831: Bd. 6, S. 43ff.

Erstdruck: Püttmanns »Album« 1847 (vgl. Bd. 2, S. 402 zu »Ollea« IV), S. 143: »Das Wiegenlied«. — Zu V. 6 vgl. Wunderhorn, Grisebachs Ausgabe S. 857 oben. Str. 5, V. 1 In der französischen Ausgabe die Anmerkung: Les berceuses de mon pays chantonnent, pour endormir leurs marmots, la chanson suivante: »Eyapopeya — Qu'est-ce qui s'agite dans la paille? — Le chat est mort — Les petites souris sont bien à leur aise!«

Maria Antoinette (S. 24) Die Vorstellung von kopflosen Gespenstern war Heinen von Düsseldorf her (Jakobe von Baden im Düsseldorfer Schloß: Bd. 7, S. 1626f. und Bd. 4, S. 1773f.) vertraut. Pomare (S. 26) Erstdruck von I-III: Püttmanns »Album« 1847, S. 135 ff. mit den Überschriften: »I. Pomare« »II. Dieselbe« »III. Eine Andre«.

I. Königin Pomare auf Otahaiti (1827—1877), unter deren Regierung die Insel unter französische Schutzherrschaft kam, von ihr erhielt eine damals berühmte Tänzerin des Jardin Mabille, die früh an der Schwindsucht starb, den Namen. Elster zitiert eine Schrift mit dem Titel: »Voyage autour de Pomaré, reine de Mabille, princesse de Ranelagh, grande duchesse de la Chaumière, par la grâce de la polka, du cancan et autres cachuchas«. Str. 3, V. 4 Heine nennt die damals eben eingeführte Polka wiederholt zusammen mit dem Cancan, er bezeichnet den Tanz als »die große Drehkrankheit« (sieh Bd. 9, S. 4223). Str. 4, V. 3 nach König Lear IV, 6: »Jeder Zoll ein König«. Nach Str. 5 in der Handschrift:

Mit ihr tanzt ein dürrer Schneider, So ein Pritchard von der Nadel, Tolle Sprünge, sehr obszön, Ohne Anmut, ohne Adel,

Der Sergeant-de-Ville der Tugend Würd ihn gern zur Wache führen, Fürchtet nur, man möcht den Lump Späterhin indemnisieren.

(Vgl. hierzu Bd. 9, S. 2167ff.)

II. Ursprünglich in der Handschrift betitelt: » Herodias II«.

III. Ursprünglich in der Handschrift betitelt: » Courtisane«. — Zu V. 9 ff. » Über die frauzösische Bühne« Zweiter Brief (Bd. 8, S. 52 f.) »... wenn ich heimlich bedenke, wo dergleichen Lustspiel in der Wirklichkeit endet, nämlich in den Gossen der Prostitution, in den Hospitälern von St. Lazare, auf den Tischen der Anatomie, wo der Carabin nicht selten seine ehemalige Liebesgefährtin belehrsam zerschneiden sieht ...« Zu V. 15 ebenda: » Carabin (auf deutsch: Studiosus Medicinae)«.

Der Apollogott (S. 30)

I. Str. 6, V.3 Handschrift: Das kann nicht scheuchen die süße Qual,

III. Str. 10, V. 2 Faibisch: jüdisch-deutscher Name für Phöbus. Str. 12, V. 1 Handschrift: Auch den Vater Piepelitzig. V. 3 Portugiesen: Die Nachkommen der aus Portugal nach Amsterdam und Hamburg geflüchteten Juden bilden bis auf den heutigen Tag besondere Gemeinden (Sefardim) und unterscheiden sich in Ritus und Sitten von den deutschen Juden (Aschkenasim), in diesen wie in anderen Städten gibt es drum gesonderte deutsche und portugiesische Synagogen: vgl. oben Str. 9, V. 3. V. 4 Souveräne: nach der Vermutung von Karpeles ein Wortspiel (Sovereign: eine englische Goldmünze), zuerst: Er beschnitt auch wilde Männer.

Str. 14, V.2 u. 4 Zuerst im Imperfekt: »spielte gut« und »spielte er«, wohl um an letzterer Stelle den Hiatus zu vermeiden, wurde beidemal das Präsens eingesetzt. Imperfekt anfänglich auch in der folgenden Zeile (Str. 15, V. 1): »Auch ein Freigeist war er,«.

Str. 17, V. 4 Handschrift: In des Nigens Singsang-Weise. Nigen (Nigun): die Melodie beim Vortrag der Gebete in der Synagoge.

Kleines Volk (S. 35) Morgenblatt 1846, Nr. 212 (4. September): »Brautfahrt « ohne die vierte Strophe, die hingegen in der französischen Ausgabe auf drei Strophen angewachsen ist:

Nous mangerons tous les jours des œufs de fourmi frits dans du beurre, ou bien une mouche bouillie, c'est une excellente volaille.

Chaque dimanche, nous mettrons un puceron à la broche, c'est un gibier qui ne manque pas dans mes domaines.

Madame ma mère fait la cuisine, elle a un cordon bleu. A sa mort, elle me lèguera trente-trois de ces pets de nonne, qui ont un goût si délicat.

Ehenda für Rotterdam (V. 3): Berg-op-Zoom, und statt Str. 7, V. 3: C'était à une Kirmesse dans le pays de Bevern, que j'entendis beugler ces rimes burlesques par un vieux racleur de violon. Str. 4, V. 4 Nonnenfürzchen: plattdeutsch Nunnefotten (pets de nonne).

Zwei Ritter (S. 36) Ursprünglich betitelt: "Zwei Polen (Aus dem Weichselzöpfigen)«. — Heines Verhältnis zu Polen wird umschrieben durch die Abhandlung "Über Polen« (Bd. 5) aus dem Jahre 1822, die Stelle in den "Französischen Malern« in Bd. 6, S. 53 ff. und die Betrachtung über die Mission der Polen im dritten Buch des "Ludwig Börne« (s. Bd. 8, S. 436 ff.) und erhält seine Folie in dem vorliegenden Gedichte, das im Sinne des "Romanzero«

auch dem Heldenruhme der Polen, wie ihm Heine selbst einst ge-

huldigt hatte, die Maske abreißt.

Str. 1, V. 1 Crapülinski: vgl. Bd. 6, S. 1716. Die beiden Polen hießen zuerst: Eselinski und Schafskopfski. Str. 3, V. 4 Str. 6, V. 1 Für speisten« zuerst: »fraßen«, hierauf: »aßen«. Str. 7, V. 2 ff. in der Handschrift:

Dient als Wäscherin den Polen, Jeden ersten Tag des Monats Kommt sie Wäsche abzuholen.

Str. 14, V. 1 Anfangsworte des polnischen Emigrationsliedes, des

sog. Dombrowski-Marsches.

Str. 15, V. 1 Sobieski: vgl. Bd. 8, S. 4399ff. V. 2 Schelmufski: nach dem Helden des bekannten Lügenromans. V. 3 Eskroke-witsch: von escroquer, Schubiak (Schubbjack) niedersächsisch: weiner, der vor Armut dem Ungeziefer ausgesetzt ist« (Adelung). Heine hatte sich für seine polnische Heldengalerie noch den Namen des berühmten Grafen Benjowski, aber auch Beschaisky und Canaillowski notiert.

Das goldene Kalb (S. 38) Nach II. Buch Mosis, Kap. 32. – Zusammen mit »Altes Lied« (oben S. 110) und »Nächtliche Fahrt« (S. 56) am 15. Februar 1851 an den Verleger der »Rheinischen Musikzeitung«, Michael Schloß in Cöln, zu einer Preisbewerbung für die Komposition eines einstimmigen Liedes gesandt.

König David (S. 39) Nach I. Buch der Könige, Kap. 2, V. 1ff. – Str. 5, V. 1f. in der Handschrift:

Du, mein Sohn, bist fromm und gut, Gottesfürchtig, hast auch Mut,

König Richard (S. 40) Auch zu diesem Gedichte gab — wie zum »Schlachtfeld von Hastings« — die Lektüre von Thierrys »Histoire de la conquête de l'Angleterre« die Anregung, siehe Mücke, Heines Beziehungen zum deutschen Mittelalter, 1908, S. 72.

Der Asra (S.41) Erstdruck: Morgenblatt 1846, Nr. 210 (2. September). — Quelle: Stendhal, De l'amour (1822), Chap. LIII. »Fragments extraits et traduits d'un recueil arabe intitulé le Divan de

l'Amour«:... Ce Djamil et Bothaina, sa maîtresse, appartenaient tous les deux aux Benou-Azra, qui sont une tribu célèbre en amour parmi toutes les tribus des Arabes. Aussi leur manière d'aimer a-t-elle passé en proverbe, et Dieu n'a point fait de créatures aussi tendres qu'eux en amour. — Sahid, fils d'Agba, demande un jour à un Arabe: De quel peuple es-tu? — Je suis du peuple dez lequel on meurt quand on aime, répondit l'Arabe. — Tu es donc de la tribu de Azra? ajouta Sahid. — Oui, par le maître de la Caaba! répliqua l'Arabe.

Himmelsbräute (S. 42) Das Motiv von den in der Kirche nachts umherziehenden und singenden Toten auch in einem von Uhland mitgeteilten Flugblatt aus dem 16. Jahrhundert (»Totengesang«: Alte hochgund niederdeutsche Volkslieder, Nr. 357). — Str. 8 Handschrift:

Ach, die Stirne, welche trug Eine Dornenkrone weiland, Krönte jetzt ein Hirschgeweihe — Hahnerei ward unser Heiland.

Str. 10, V. 2f. zuerst:

Büßend jene Schuld, die schwere, Gehn wir um in diesen Mauern -

hierauf:

Müssen wir darob nunmehre Irre gehn in diesen Mauern -

Pfalzgräfin Jutta (S. 44) Erstdruck wie bei »Asra«: »Frau Jutte « mit dem abweichenden Refrain: »Wie traurig . . . « Str. 1, V. 4: die Menschenleichen, Str. 3, V. 1f.:

Die Zofe rudert, voll Übermut Lacht laut die Gräfin. Es rauscht die Flut -

Zum Inhalt: Das Motiv der nach dem Liebesgenuß ertränkten Freier findet sich in dem Gedicht »Albertus Magnus« des Wunderhorns (Grisebachs Ausgabe S. 493). Bei Heine Umkehrung des Blaubart-Motivs ins Weibliche. Die Leiche, die dem Mörder auf dem Rhein nachschwimmt, auch in M. Hartmanns Gedicht »Die Brautfahrt« (»Kelch und Schwert« 1845) sieh O. Wittner, Moritz Hartmann Bd. I, S. 118).

Der Mohrenkönig (S. 45) Überschrift zuerst: »Boabdil«. – Sieh Bd, 1, S. 31026 ff. Die Situation war Heine aus einer der zahlreichen ihm wohlbekannten Schilderungen des Maurenkrieges ver-

traut. In Condes Geschichte der Maurenherrschaft in Spanien (deutsch 1824 u. 1825) sind die Trostworte der Kebsin in den Mund des Wesirs gelegt, ebenso in Washington Irvings »Conquest of Granada« (1829). Die Situation — ohne die Tröstung — wird auch zu Anfang der Novelle von Chateaubriand »Les aventures du dernier Abencérage« festgehalten, wo die Scheltrede der Mutter — in sämtlichen Darstellungen ähnlich überliefert — lautet: »Pleure maintenant comme une femme un royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme!« Str. 15, V. 1 »El ultimo suspiro del Moro«.

Geoffroy Rudèl und Melisande von Tripoli (S. 47) Erstdruck wie bei »Asra«: Str. 6, V. 3 zuerst »tranken« für »leerten«, Str. 13, V. 2 »leere« für »eitel« Str. 14, V. 4 »In dem Tagessonnenstrahle« Str. 17, V. 1 »Spuk verscheuchend« und in Vers 3: »huschen dann zurück«. — Die Geschichte von der Liebe des Rudel und der Melisande, von Uhland in seiner Romanze »Rudello« im engsten Anschluß an die Tradition (sieh »Gedichte« hrg. von E. Schmidt und J. Hartmann, Bd. 2, S. 83) in Verse gebracht, auch von Heine, in »Jehuda ben Halevy«, erzählt: oben S. 152, V. 25 ff. Ebenso in Rostands »Princesse lointaine«.

Der Dichter Firdusi (S. 50) Der Brief an Moser vom 21. Januar 1824 zeigt, wie Heine schon früh persische Dichtung vertraut war. Als Quelle für seinen Firdusi diente ihm wohl v. Hammers »Geschichte der schönen Redekünste Persiens«, Wien 1818. Ausführliches bei H. Herrmann S. 94 ff. — Die Schlußepisode auch bei J. V. Widmann, Gedichte (1912) S. 73 f. Str. 5 Vgl. Bd. 7, S. 486 zu S. 22219. Str. 9, V. 2 Die Konjektur »glühend« für »blühend« wird von mir im »Euphorion« Bd. XIX begründet werden. S. 5224 Vgl. oben zu S. 26 Str. 4, V. 3.

Nächtliche Fahrt (S. 56) Sieh oben zu S. 38 (»Das goldene Kalb«). In dem Begleitschreiben an Schloß erwähnt Heine,
das Gedicht sei »erst dieser Tage« geschrieben worden. Auf den
Vorhalt, das Gedicht wäre nicht ganz verständlich, erwiderte Heine
am 12. März 1851, daß »eben das Mysteriöse der Charakter und
der Hauptreiz dieser Dichtung sein soll«, und übersandte den folgenden Kommentar:

»Ich mache Sie auf die Hauptsache aufmerksam: Drei Personen steigen in den Kahn, und bei ihrer Rückkehr ans Land sind ihrer nur zwei. Schon durch den Reim habe ich diese Hauptsache prägnant hervorzuheben gesucht. Es geht daraus deutlich hervor, daß ein Mord begangen worden, und zwar an der Schönen, die schweigend geblieben und höchstens das Wehe ausgerufen hat, welches in der vorletzten Strophe vorkommt, - Über die Motive des Mordes erfährt man nichts Bestimmtes, nur ahnet man, daß er ein Akt der Schwärmerei: ein Liebender oder ein Moralrigorist oder sonst ein Heiland au petit pied begeht die Tat aus innerm Drang, nicht aber ganz ohne Zweifel an seiner moralischen Berechtigung - er will die Schönheit retten vor Befleckung, von der Welt Unflatereit, und doch weiß er nicht, ob er nicht etwa eine Narrheit begeht oder im Wahnsinn handelt. Dieser innere Seelenprozeß, der sich bis zum höchsten Angstruf steigert und ein furchtbares Drama im Dunkeln bildet, kann aber durch Musik am besten wiedergegeben werden. - Nach dem letzten Ausbruche der Angstrufe, wobei ich die bei kabbalistischen Beschwörungen üblichen Gottesnamen anwende, tritt wieder die vollkommenste Ruhe ein, ja eine fast ironische Ruhe der Natur, die von den Qualnissen der Menschenseele keine Notiz genommen hat und nach wie vor grünt und blüht.«

Zu den hebräischen Gottesnamen (Str. 11, V. 4) vgl. den »Rabbi von Bacherach« (in Bd. 5), wo Sara auf der Flucht sich ebenfalls

des Namens »Schaddey« als Beschwörungsrufes bedient.

In der Handschrift Str. 6, V. 3: Drückt mich der Alp? Str. 9, V. 3 Ich selber reiche dir den Kelch Str. 11, V. 3 Da schollert es ins Meer hinab — (wegen der Eintönigkeit der Jamben an dieser Stelle geändert).

Vitzliputzli. Ausführlich wird bei H. Herrmann S. 12—41 die Dichtung behandelt und die Quellenfrage in einem besondern Exkurs (S. 123 ff.) erörtert. — Früh war Heine die altmexikanische Geschichte entgegengetreten. Schon im Jahre 1826, als er für den zweiten Band der »Reisebilder« seine Nordsee-Eindrücke niederschrieb, hatte er des Engländers Bullock »Reise nach Mexiko im Jahre 1823« gelesen und sich die Schilderungen des Untergangs des alten Reiches tief eingeprägt. Für die ein Menschenalter später entstandene Dichtung hat sich die direkte Quelle bisher nicht aufzeigen lassen. Immerhin sind die wichtigsten Züge sowohl für die Schilderung des Kampfes als für die Bilder der Opfernacht der Überlieferung entlehnt, die sich in allen Darstellungen ähnlich spiegelt, doch ist etwa die Opferung des Sohnes von Cortez Heines Erfindung. Ganz des Dichters Eigentum ist die letzte Romanze.

Für seine Lieblingstheorie von der Verteufelung einstiger Götter hatte Heine bereits in den »Englischen Fragmenten« (sieh Bd. 5) Vitzliputzli als Verbündeten des Teufels in Anspruch genommen.

Präludium (S. 58) Ursprünglich überschrieben: »Amerika. Präludium zum Vitzliputzli«. – V. 1 bildete zuerst den Schluß der ersten Strophe. Str. 4, V. 1 wiederholte ursprünglich: »Wie gesund ist diese Welt!«

- I. S. 62 10 ff. Der Ausdruck » europamüde « scheint von Heine geprägt worden zu sein: zuerst in den »Englischen Fragmenten« X (sieh Bd. 5), von Immermann im »Münchhausen« übernommen, der als Pendant hiezu »afrikamüde« bildete (sieh Werke, hrg. von Mayne, Bd. 1, S. 23 29 und S. 26 16), durch den Roman von E. Will-komm »Europamüde« (1838) und Kürnbergers »Amerikamüde« (1856) zum allgemeinen Schlagwort geworden.
- II. S. 69, V. 8 zuerst: »Unsers teuern Britten Martin«. Vgl. Bd. 9, S. 399 23 ff., beide Male ist John Martin gemeint. S. 70, V. 3 Der Basler Totentanz, einst berühmtes Freskogemälde an der Kirchhofsmauer des Predigerklosters in Basel, V. 4 Brunnenfigur in Brüssel. S. 72, V. 8 Moresken für Morisken.
- III. S.75, V.17ff. Vgl. Bd.6, S.22322ff. S.76, V.4 Vgl. Bd.2, S. 1867f. S. 79. V.9 Lilis (= Lilith): nach talmudischer Sage Adams Beischläferin, eh er Eva erkannte, Männer verführende Teufelin.

## Zweites Buch: Lamentationen

Motto (S. 82) Handsdrift übersdrieben: »Die Eine und die Andre«, mit folgenden Varianten:

V. 3f.: Sie küßt im Fluge deine Stirne Und lacht dich an und flattert fort.

V. 8: aufs Bett.

Waldeinsamkeit (S. 83) In der Handschrift zuerst: »Prolog«, hierauf: »Der Kranz« betitelt, in der französischen Ausgabe: »Elégie romantique«. — Schlußstrophe in der Handschrift:

Herr Gott! ist das die muntre Luise? Ruf ich erschrocken – jedoch auch Diese Fährt auf und schaut mich an und erschrickt, Als habe sie ein Gespenst erblickt.

Zum Inhalt vgl. die erste Abteilung der »Elementargeister« (Bd. 7, S. 357 ff.). Wie dort werden auch in unsrem Gedichte die vier Klassen der Elementargeister vorgeführt, zu denen sich die Alzäunchen, als eine Abart der Waldgeister, neu gesellen.

S. 8317 Vgl. Bd. 7, S. 36517 ff. und Bd. 2, S. 9825 f.

S. 843 f. Shakespeares »Sommernachtstraum«, vgl. Bd. 7, S. 366 4.

18 Das Märchen von der Liebschaft der drei Pomeranzen durch
Gozzis Bearbeitung (»L'amore delle tre melarancie«) bekannt.
Vgl. Brentanos »Romanzen vom Rosenkranz«, Paralipomenon 53
(Werke, hrg. von Schüddekopf, Bd. 4, S. 414).

S. 859f. Schüttelreim. 21 Vgl. Bd. 7, S. 3925 ff.

S. 869ff. Die Sage von den Alräunchen und ihrer Abstammung hatte Heine in den »Deutschen Sagen« der Brüder Grimm (Nr. 83) kennen gelernt, die sie der Simplicianischen Schrift »Galgen-Männlin, Oder Ausführlicher Bericht, woher man die so genannte Allräungen oder Geldmännlin bekommt« (1673) entnommen hatten (vgl. auch Brentanos Werke, hrg. von Schüddekopf, Bd. 10, S. 393 f.). Die Entstehung der Wurzel wird in der »Romantischen Schule« (Bd. 7, S. 1339ff.) im Anschluß an Arnims »Isabella von Agypten« in einer von der Sage abweichenden Version mitgeteilt.

ist der Name für die Mandragora- oder Alraunwurzel. 26ff. Von der Springwurzel und wie man sie dem Specht abjagt, berichten die »Deutschen Sagen« der Brüder Grimm (Nr. 9),
aber auch in Clemens Brentanos Drama »Die Gründung Prags«
(1815), das ja Heine gelesen hat (sieh Bd. 7, S. 11516ff.), wird die
Sage erzählt (Werke, hrg. von Schüddekopf, Bd. 10, S. 72 u. 397).

S. 877 »châteaux en Espagne«: Luftschlösser.

Spanische Atriden (S. 89) Wie stark der Dichter ursprünglich eigenes Erleben in diese grausame Romanze hineintönen ließ, zeigt nicht nur die handschriftlich überlieferte Variante des Titels » Familiengeschichte« –, sondern vor allem auch die folgenden gestrichenen Strophen, die sich an die siebente Strophe anschlossen:

> Er erzählte mir zum Beispiel, Wie der König dem Don Gaston, Seinem leiblich eignen Vetter, Abhaun ließ die beiden Hände –

Einzig und allein, weil dieser Ein Poet war und der König Einst geträumt, der Vetter schreibe Gegen ihn ein Spottsirvente.

Die geschichtlichen Umrisse für seine Romanze - König Don Pedros des Grausamen Regierung (1350-1369), seine Liebe zu Maria de Padilla und die Verstoßung der ihm aufgezwungenen Gattin, der bourbonischen Blanche, die Empörung seines Bastardbruders Don Enrique de Trastamara und die schließliche Überwindung und Enthauptung des Königs nach der Schlacht bei Montiel - waren Heine längst bekannt. Neu kam wahrscheinlich die Lektüre von Prosper Mérimées »Histoire de Don Pèdre Ier Roi de Castille« (Paris 1848) hinzu, die im Anhang spanische, Don Pedros Regierung behandelnde Romanzen in französischer Übersetzung bot, hier oder in einer ähnlichen Sammlung spanischer Romanzen, etwa der von Damas-Hinard, konnte Heine auch die Episode von der Ermordung Don Fadriques finden, deren Ausgestaltung freilich ganz sein Eigentum ist. Die Romanzen wissen z. B. wohl von furchtbarem Heulen des Hundes beim Anblick des Kopfes seines Herrn zu berichten, aber erst bei Heine wird Allan zum Ankläger des Mörders. Auch Heinrichs Rache an den Kindern seines Bruders ist Heines Erfindung: wenigstens ist Ähnliches nicht von Don Enrique, wohl aber von Don Pedro überliefert. - Der Inhalt der Ballade nachgezeichnet von Fontane in »Effi Briest« (25. Auflage S. 170ff.).

S. 892 Das Datum ist zu spät angesetzt: im Jahre 1383 regierte nicht mehr Don Enrique II., der als Vorsitzender der Tafel gedacht ist (S. 9226), sondern dessen Sohn Juan I. (seit 1379). 12 Vgl. Bd. 6, S. 818 ff. 22 Heinen war wohl schon aus Basnage der Name des Erziehers und anfangs allmächtigen Ministers des Don Pedro, Don Juan Alfonso de Albuquerque, bekannt.

S. 9020 Handschrift: In der Blüte seines Glücks.

S. 9114 Handschrift: Und von wunderlichem Glanze, 20 zuerst: Lebend – ja, zum letzten Male! (frühere Fassung der Verse
19 und 20: Und zur Residenz erwählte, Sah ich ihn zum letzten
Mal.) 21 Alkanzor: für Alkazar.

S. 9226 Italienische Namensform statt spanischer, ebenso S. 9718. Vgl. zu S. 28218.

S. 9326 Handschrift: Und gebunden und geschleppt.

S. 9425 Vgl. Bd. 1, S. 47f. 27ff. Handschrift: Die verstörter ausgesehen Als die unsre hier im Saale, Als das Ungetüm hereinrannt

frühere Fassung von V. 28f.:

Als die unsre im Momente, Wo im Saal erschien das Untier

S. 9614f. Handschrift:

Eingemauert und vergattert Außen, hing mit Eisenstäben

S. 9712 Handschrift: Mit erkünstelt heiterm Weltton: 17 Nicht bei »Narvas« fand die Schlacht statt, sondern bei Montiel, Heine verwechselt sie offenbar mit der Schlacht gegen die Mauren bei Navas de Tolosa (1212).

S. 996f. Handschrift:

Wird er anvertraun hinfüro Seiner Neffen Zucht, die er

Der Ex-Lebendige (S. 99) Die beiden »Tyrannenmörder« Herwegh und Dingelstedt (der »Wächter« V. 2) hatten im Winter 1841/42 in Paris nahe miteinander verkehrt. Als Zeugnis dieses Verkehrs steht im II. Teil von Herweghs »Gedichten eines Lebendigen« (1843) das gemeinsame Duett »Wohlgeboren und Hochwohlgeboren. Von zwei deutschen Dichtern in Paris«. Der hier von Dingelstedt scherzweis ausgesprochene Wunsch: »Gewiß, gewiß! ich find es noch Mein letztes Ziel auf dieser Erden . . . : Ich muß Geheimer Hofrat werden!« ging schon zwei Jahre später in Erfüllung: Dingelstedt wurde 1843 vom König von Württemberg zum Hofrat und Vorleser ernannt (sieh Bd. 2, S. 147). Rasch rückte er hierauf in seiner Karriere vor: 1846 wurde er Dramaturg am Stuttgarter Hoftheater und Anfang 1851 erfolgte seine Berufung als Intendant nach München. Sieh das folgende Gedicht.

V.17 Christian Joseph Matzerath, rheinischer Dichter und höherer preußischer Beamter, seine »Gedichte« (1838) sehr zahm. Er gab in den Jahren 1840 und 1841 zusammen mit Simrock und Freilig-rath ein »Rheinisches Jahrbuch für Kunst und Poesie« heraus. Im ersten Bande desselben veröffentlichte er eine Novelle »Irrungen der Liebe«, in der er Reflexionen über Heines Poesie zum besten gibt. Heine wird bezeichnet als einer, »den die Muse nun fast zu

beweinen hat, wie einen verlorenen Sohn, in dessen Gewalt es aber gestanden hatte, den Enkeln ein modernes Wunderhorn zu hinterlassen.« V. 18 Vgl. Hamlet, Akt III, Szene 2, V. 414 (»I will speak daggers to her«).

Der Ex-Nachtwächter (S. 100) Entstanden 1851. Heines persönliche Erfahrungen in München im Jahre 1828 sind hier zum großen Teil niedergelegt.

S. 1009ff. Sieh oben zu »Der Ex-Lebendige«.

S. 1017f. Hamlet III, 1. 11f. Nach dem bekannten Lied von Nägeli. Handschrift: Freue, Träumer, dich des Lebens, 19f. zuerst schwächer: Der gehöret zu den Leuten, Die man 21ff. Maßemann, Schelling und Cornelius waren von Friedrich Wilhelm IV. bald nach Antritt seiner Regierung nach Berlin berufen worden, vgl. oben S. 36317ff. Über Maßmann sieh Bd. 4, S. 230 ff. ferner »Atta Troll«, Cap. IV, Str. 11ff. und die Anmerkung in Bd. 2, S. 421, vgl. auch oben S. 200f. (und Anmerkung), S. 363 f. und S. 38234ff., über Schelling Bd. 2, S. 400 (zu S. 118), über Cornelius ebenda S. 452 unten.

S. 1021ff. König Ludwig hatte am 20. März 1848 infolge des Lola Montez-Skandals die Regierung niedergelegt. 13 Schon in der Schilderung der »Romantischen Schule« hatte Heine Görres eine »tonsurierte Hyäne« genannt: sieh Bd. 7, S. 1013 sowie den ganzen Abschnitt über Görres daselbst S. 99 ff. und die Anmerkung hiezu auf S. 473. Vgl. auch Bd. 2, S. 2628. 14ff. Im Jahre 1834 wurde die spanische Inquisition (sanctum officium) endgültig abgeschafft. Handschrift:

Von des heiligen Offiz Umsturz redend, quoll die Träne Aus des Auges blutgem Schlitz.

17 Joseph Görres' Sohn Guido trat nach seines Vaters Tode (1848) mit der Redaktion der »Historisch-politischen Blätter« auch dessen hervorragende Stellung innerhalb der ultramontanen Partei an. 20 Vgl. oben S. 470 zu »Kleines Volk«, Str. 4, V. 4. 21 ff. Heimzahlung für Döllingers pfäffische Angriffe auf Heine in der Münchner Zeitschrift »Eos« (»Die neuen politischen Annalen und einer ihrer Herausgeber«: Eos 1828, Nr. 132, die Angriffe wiederholten sich noch im folgenden Jahrgang). Vgl. J. Friedrich, Ignaz v. Döllinger, 1899, Bd. I, S. 207 ff., ferner unsre Ausgabe Bd. 7, S. 451 unten.

S. 1039 Vgl. Bd. 2, S. 2625 und Bd. 7, S. 34730ff. 11f. Vgl. \*Deutschland«, Cap. IV, Str. 63f. und die Anmerkung hiezu in Bd. 2, S. 449. 16 Handschrift: Wie der Ulrich schlage drauf! 21ff. Historische Tradition, von der neuern Forschung als Legende hingestellt. Bayle, auf den mich Hans Trog aufmerksam macht, verweist in seinem Dictionnaire unter Erasme auf Simler, der in der Vita Bullingeri von der Wirkung der Lektüre der Epistolae auf Erasmus berichtet: \*\*adeo ejus lectione in risum profusus fuit, ut abscessum in facie (danach Bayle: au visage) enatum, quem medici secare jusserant, prae nimio risu ruperit.«

25 Heine schreibt \*\*Ebersburg« für \*\*Ebernburg«.

S. 1043 Die Form »sungen« auch im »Neuen Frühling« (sieh Bd. 2, S. 1912). 9 Huttens üblicher Wahlspruch, der insbesondere die einzelnen Gedichte seines »Gesprächbüchlin« beschließt (»Ich habs gewagt!«). 17 Vgl. Bd. 2, S. 1331. 24 Sieh oben zu S. 6210 ff.

Plateniden (S. 105) Graf von Platen-Hallermünde hatte in seinem, während Heines Aufenthalts in München erschienenen und ihm drum ganz besonders in der Erinnerung haften gebliebenen Gedicht »Antwort an einen Ungenannten im Morgenblatt« renommiert:

»Laß mich Odysseen erfinden, schweifend an Homers Gestaden,

Bald, in voller Waffenrüstung, folgen ihnen Iliaden.«

Ebenda (V. 40) stellte der Dichter seinen Freunden in Aussicht seine große Tat in Worten«. (Auch in seinem Angriff auf Platen im Schlußkapitel der »Bäder von Lucca« wird die Stelle zitiert.)
V. of. Hic Rhodus, hic salta! Schluß in der Handschrift:

Meine alten Hallermünder, Oh, ich kenne euch so gut!

In Mathildens Stammbuch (S. 106) Eingetragen auf die erste Seite des Stammbuchs, das sich jetzt im Besitze von Professor H. Meyer in Leipzig befindet.

An die Jungen (S. 107) Erstdruck (wie zu S. 22): » Zur Doctrin«, in der Handschrift (nach Strodtmanns sicher irrtümlicher Angabe): » Alexandriner«. — Vielleicht schwebte dem Dichter hier Ferdinand Lassalle vor, in dem Heine den Repräsentanten einer neuen, kühn vordrängenden Generation begrüßte, sieh an Varnhagen 3. Januar 1846. V. 1f. Anspielung auf den Atalanta-Mythos (Ovids Metamorphosen, X, 560 ff.: Venus und Adonis).

Schlußstrophe im Erstdruck:

Wir sind die Erben. Wir schlagen in Scherben Die Becher, woraus wir getrunken schon! Und müssen wir sterben, zuletzt wir erwerben Den schönen Triumphtod in Babylon.

Die ungeraden Zeilen weisen in allen Strophen neben dem End-

K.-Jammer (S. 108) Zweite Strophe in der Handschrift: Süße Lust, wie bist du heut Gallenbitter! (zuerst: Gall und Wermut!) Kaum ertragen Kann ich in Gemüt und Magen Diese Katzenjammerhaftigkeit.

Zum Hausfrieden (S. 108) In der Handschrift zuerst betitelt: »Warnung«, zweite Strophe:

> Denn zur Nachtzeit, lieberöchelnd Willst du an dein Herz sie drücken – Aber schmollend, rachelächelnd, Drehn sie dir alsdann den Rücken.

Jetzt wohin? (S. 108) Zuerst betitelt: »Fragment eines Briefes«. Vgl. in »Ludwig Börne« (Bd. 8), Zweites Buch, den ersten Brief aus Helgoland. V. 16 zuerst: Weckt in mir die Hoden-Krämpfe. V. 20f.:

Zu der Selbstsucht Urwaldflegeln - Wo Gewinn allein Verdienst,

Altes Lied (S. 110) Das Gedicht machte mehrfache Metamorphosen durch. Erstdruck: »Agrippina«1824, Nr. 89 (23. Juli), dreistrophig, ohne Titel. V. 1: »Du bist ja tot, und weißt es nicht!« Dritte (Schluß-)Strophe:

> Verzweifelnd stand ich an deinem Grab Und wischte mir schluchzend die Tränen ab, Und hätt ich nicht dort eine Rede gesprochen, So wär mir das Herz im Leibe gebrochen.

Im Jahre 1851 sandte es Heine für das Preisausschreiben der »Rheinischen Musikzeitung« (vgl. oben S. 471 zu »Das goldene Kalb«) in einer neuen Fassung, die von der endgültigen an folgenden Stellen abweicht:

Str. 3, V. 2 Da standen die Bäume in dunkler Reih,

III, 31

Str. 3, V. 4 Die haben

Str. 5 Wohl auf dem Kirchhof, an deinem Grab, Mir strömten die Tränen die Wangen hinab, Und hätt ich nicht dort eine Rede gesprochen, So wär mir das Herz im Leibe gebrochen.

Die Überschrift lautete: »Altes Lied«. Auf Wunsch des Verlegers änderte der Dichter die Schlußstrophe. Am 12. März 1851 an Michael Schloß: »... In der Tat, es will mich ebenfalls bedünken, als sei dieser Schluß für den Komponisten nicht sehr tauglich. Ich schlage Ihnen vor, diese letzte Strophe durch folgende zu ersetzen:

> Der Mond der stieg vom Himmel herab Und hielt eine Rede auf Deinem Grab, Die Sterne weinten, die Vögel sangen, Und in der Ferne die Gloden klangen.

Das Lied mögen Sie immerhin anders titulieren. Ich schlage Ihnen vor, ihm die Aufschrift zu geben: Du bist tot, oder: Du bist gestorben, oder auch: Der Liebe Leichenbegängnis.« Mit letzterm Titel und mit der geänderten Strophe ist denn auch das Gedicht in der »Rheinischen Musikzeitung« vom 29. März 1851 (Nr. 39) abgedruckt worden. (Von den 60 eingelaufenen Kompositionen des Gedichtes hat keine den Preis gewonnen.) Für den Abdruck im »Romanzero« hat Heine die Schlußstrophe abermals geändert.

Alte Rose (S. 111) In der zweiten Strophe Anklänge an Goethes »Heidenröslein«. Zu Str. 5, V. 3 vgl. S. 1017.

#### Lazarus

Der kranke Dichter sieht sein Ebenbild in dem armen Lazarus des Lukas-Evangeliums (16 20 f.): »Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schwären und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die von des Reichen Tische fielen, doch kamen die Hunde und leckten ihm seine Schwären.«

1 (S. 113) Ursprünglicher Titel: »Bittre Klage«. — Zu V. 1—4 vgl. Lukas 1926: »Ich sage euch aber: Wer da hat, dem wird gegeben werden, von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, das er hat.«

II (S. 113) Ursprünglicher Titel: »Denkblatt«. — V.9 Der Dichter Gellert bekam vom Prinzen Heinrich von Preußen ein Reitpferd geschenkt, auf dem er täglich ausritt. Vgl. Bd. 8, S. 42 20 f. und Anmerkung. V. 25 ff. in der Handschrift:

> Ach, jede Lust, ach jeder Genuß Ward schmerzlich erkauft durch herben Verdruß. Ich mußte alle Freuden bezahlen Viel hundertfach mit Leiden und Qualen, Ward oft getränkt mit Bitternissen

V. 31: Ich ward gepeinigt von alten Vetteln -

III (S. 115) Heine verlegt die Gerichtsszenen der Apokalypse hier wie im letzten Briefe Ȇber die französische Bühne« (sieh Bd. 8, S. 124), der an die Prophezeiung Joels sich anschließenden Tradition folgend, ins Tal Josaphat. Während ihm aber dort Bilder aus der Ritterzeit vorschwebten, legt er hier altgermanische Gerichtssitten zugrunde. Vgl. auch S. 177 27 f. V. 9 Freigraf: Vorsitzender des Femgerichts, Freischöppen (V. 11) wurden die Beisitzer genannt.

IV (S. 116) Ursprünglich betitelt »Ja! Ja! «

VI (S. 117) Sieh Heines Note auf S. 195. — Ursprünglich betitelt »Wisetzki«, später »Gedächtnisblume«. V. 2 Der ertrunkene Knabe, dessen Bild sich dem Dichter so unauslöschlich eingeprägt, hieß Fritz von Wizewsky, ein hölzernes Denkmal über seinem Grabe auf dem katholischen Kirchhof zu Düsseldorf war noch im Jahre 1838 sichtbar (sieh Strodtmann, Heines Leben und Werke, 2. Auflage, Bd. I, S. 679). V. 16 Handschrift: Seit vierzig Jahren

VII (S. 118) V. 6 Vgl. Bd. 8, S. 16913 f. Das Reimwort zuerst: Ferkelein. V. 20 Métis: Mestize (Alexander Dumas, der Vater, war Enkel eines Kreolen und einer Negerin.) Die Schlußstrophe sollte zuerst beginnen: »Und mir, gestrenger Herr! was fehlet mir?«

IX (S. 119) Ursprünglich betitelt »Der Gemäßigte«.

X (S. 120) Hohelied, Kap. 3, V. 7f: »Siehe, um das Bette Salomos her stehen sechzig Starke aus den Starken in Israel. Sie halten alle Schwerter und sind geschickt zu streiten. Ein jeglicher hat sein Schwert an seiner Hüfte um des Schreckens willen in der

Nacht.« Bereits bei der Arbeit am »Rabbi von Bacherach« erbat sich Heine von Moses Moser (Brief vom 25. Juni 1824) eine Übersetzung dieser Verse, die ihm aus dem Nachtgebet der Juden, in dem sie zitiert werden, bekannt waren. Doch schon damals verknüpfte Heines Phantasie diese Verse mit einer andern Stelle in demselben Nachtgebete, die in deutscher Übersetzung lautet: »Im Namen des Herrn, des Gottes Israels! Zu meiner Rechten (bewache mich) Michael, zu meiner Linken Gabriel...« Die Kombination der Verse des Hohenlieds mit der Vorstellung von Wache haltenden Engeln zur Rechten und zur Linken liegt bereits dem Schlummergebete Saras am Ende des ersten Kapitels des »Rabbi« zugrunde und beherrscht noch nach einem Vierteljahrhundert das Gedächtnis des Dichters. V. 13 Sulamith als Name der Geliebten des Königs: Hohelied, Kap. 7, V. 1.

XI (S. 121) Varianten der Handschrift:

V. 3f.: Waren wir in Jugendjahren, Mehr als wissend uns gewogen.

(Zwischenfassung): Waren wir in Jugendzeit uns, Mehr als uns bewußt, gewogen.

V. 11: Als ein tapfrer Waffenbruder Die beiden Schlußstrophen

Trollt euch fort, verwünschte Wünsche, Wie Gespenster höhnend, quälend! Bin ein hoffnungsloser Krüppel, Der sich krümmt am Boden elend.

Qualvoll sterb ich hin, die Wurzel Meines Lebens ist verletzt — Ach, das kommt von einem Fußtritt, Den man mir ins Herz versetzt — —

XII (S. 122) Ursprünglich betitelt »Gedächtnistag«. — V. 2 Kadosch: Totengebet der Juden. V. 8 Mlle. Pauline: Freundin und Gesellschafterin der Frau Mathilde.

XIII (S. 123) Str. 4 in der Handschrift:

Wie nah ich dem höchsten Glücke gewesen,
Erzählte sie jetzt, dann auch die Geschichte,
Wie langsam ihr leidendes Herz genesen –
Ich machte dabei ein dummes Gesichte.

Str. 5, V. 2 ff. Vgl. Bürgers »Lenore« V. 133 f.:
»... Der Mond scheint hell.
Wir und die Toten reiten schnell.«

Auch im Wunderhorn (Bd. 2: »Lenore«):

»Es scheint der Mond so hell,

Die Toten reiten schnell.«

XIV (S. 124) V. 11f. zuerst:

Der Freund, so wie die Mücke,

Verschwindet mit dem Glücke.

XV (S. 125) V. 21f. Das »Wort« ist der Name Gottes (das sogenannte Schem hamforesch), den die Juden nicht seinem Laut nach aussprechen dürfen und den nach rabbinischer Tradition nur der Hohepriester am Versöhnungstage im Allerheiligsten des Tempels aussprach. Jüdische und christliche Fabeleien hierüber kann man aus Luthers Schrift: »Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi« kennen Jernen.

XVI (S. 126) Entstanden unter dem Eindrucke der endgültigen Unterdrückung der Revolutionsbewegung in den süddeutschen Staaten und der blutigen Niederwerfung des ungarischen Aufstandes. Heine sandte das Gedicht am 16. November 1840 an Campe: »Beifolgendes Gedicht habe ich vor vier Wochen geschrieben, ich bitte Sie, geben Sie es dort in Druck mit meinem Namen, als fliegendes Blatt, oder in einem Journal, wodurch es ins Publikum kömmt, da es nämlich hier in einigen unkorrekten Abschriften kursiert, müssen wir jeder korrumpierten Publikation zuvorkommen. Außerdem ist es ein wahres Tagesgedicht, eine momentane Stimmung schildernd.« Campe hat, wie es scheint, Heines Wunsch nicht erfüllt. Das Gedicht erschien darauf in Kolatscheks »Deutscher Monatsschrift« im Septemberheft 1850 u. d. T.: »Deutschland von Heinrich Heine. Im Oktober 1840«. Vgl. die Parallelgedichte in Bd. 2, S. 92f. (»Anno 1829«, »Anno 1839«). In der französischen Ausgabe der Gedichte hat Heine die Strophen dem Wintermärchen als Nachtrag angehängt (sieh Bd. 2. S. 457 unten). - Im Erstdruck fehlte die vierte Strophe. Die Schlußstrophe in der Handschrift zuerst:

> Wär nur ein großer Pavian Im Heere unser Überwinder! — Doch still, Poet, das greift dich an, Du bist so krank, und schweigen wär gesünder.

V. 15 f. Anspielung auf die Flucht des Horaz in der Schlacht bei Philippi (sieh Ode an Pompejus Varus: II, 7, V. 9 ff.) V. 16 in der franz. Ausgabe: que notre confrère Horace... V. 18 Feier des hundertsten Geburtstags am 28. August 1849. V. 19 f. Die Sängerin Henriette Sontag hatte sich 1830 als Gräfin Rossi von der Bühne zurückgezogen, als sie, durch Vermögensverhältnisse gezwungen, 1849 wieder auftrat, wurde sie enthusiastisch aufgenommen. In der französischen Ausgabe: Ou sont-ce des fusées qui salutent la résurrection de mademoiselle Sontag? Elle sort de sa tombe de vingt ans, et avec elle revient toute la vieille musique.

V. 21 ff. Heine hatte sich bereits 1837, in den »Briefen über die französische Bühne« (sieh Bd. 8, S. 122 ff.), einläßlich mit Liszt befaßt und trotz aller Bewunderung doch von Anfang an auch seiner Antipathie Ausdruck gegeben. Scharf hatte er besonders in dem Bericht über die musikalische Saison von 1844 das Virtuosenhafte an Liszt betont (Bd. 9, S. 403 ff.). Auch hier wird die Hohlheit der großen Gebärde durchhechelt. Vgl. »Jung-Katerverein« (S. 251 f.).

V. 28 Vgl. Bd. 9, S. 4044. Bei einem festlichen Empfang in Pest im Jahre 1839 ward Liszt mit einem kostbaren Säbel, der einst Stefan Bathory gehört hatte, beschenkt. V. 32 Falstaffs Worte in »König Heinrich dem Vierten«, Erster Teil, II. Aufzug, V. 215 f. (wörtlich aus Schlegels Übersetzung übernommen). V. 44 Von »heleden lobebæren« spricht der erste Satz des Nibelungenliedes.

V. 49 ff. Durch Rußlands Hilfeleistung war die Niederwerfung des Aufstandes gelungen. V. 57 f. in der französischen Ausgabe: Cela hurle, grogne et aboie, le rouge me monte au front quand je pense quels animaux sont nos vainqueurs!

XVII (S. 128) Das Landhaus (V. 2) ist das des Oheims Salomon Heine in Ottensen, vgl. »Affrontenburg« (oben S. 222 ff.). In der Handschrift kamen die persönlichen Beziehungen deutlicher zum Ausdruck. V. 4: Mit mir mein muntres Mühmchen Hand in Hand. V. 17 und 19:

eine Blume,

»Heirate mich, du allerliebste Muhme,«

Letzter Vers: Gelähmt am Boden liegt seit manchem Jahr.

XVIII (S. 129) Vgl. oben S. 437 (Der Scheidende« V. 7 ff.).

XIX (S. 130) Vgl. S. 350 f. (»Testament«).

XX (S. 131) Ursprünglich betitelt »Verlorene Schildwacht«. V. 18: Daß solch verdächtger Gauch

#### Hebräische Melodien

Titel nach Byrons »Hebrew Melodies«.

Motto (S. 134) Ursprünglich überschrieben »Stammbuchblatt«, in V. 1: Liebesgenuß (statt: Lebensgenuß).

Prinzessin Sabbath (S. 135) Heine hatte bereits in den »Bädern von Lucca«, in der Erzählung des Hirsch Hyazinth vom Moses Lump (Bd. 4, S. 365 3 ff.), bei dem Sabbathmotiv verweilt; damals freilich vorzugsweise als Humorist. Die ernst-tragische Behandlung erwuchs dem Dichter aus dem innigern, persönlich Anteil nehmenden Verhältnis zum Judentume, das sich in der Vertiefung in die Bibel und der Wiederaufnahme des Studiums jüdischer Geschichte kundgab und für die Dichtungen und Schriften der letzten Lebensiahre entscheidend wurde. Die Gestalt der Prinzessin Sabbath ist dem Dichter aus dem Begrüßungsliede für die Braut Sabbath erblüht, das in der Synagoge am Freitag abend gesungen wird. Es ist gedichtet nicht, wie Heine angibt (S. 137, V. 13ff.), von Jehuda Halevi, sondern von einem Kabbalisten des sechzehnten Jahrhunderts, Salomo Halevi Alkabez. Da das Lied seinen Verfasser akrostichisch nennt, so würde schon aus diesem Irrtum Heines hervorgehen, daß er es im Original nicht näher gekannt hat. Es ist aber auch sonst bekannt, daß Heine des Hebräischen nicht kundig war und sich etwa für seinen »Rabbi« hebräische Texte durch Moses Moser verdeutschen ließ (Brief vom 25. Juni 1824). Es darf somit die folgende Übersetzung des Sabbathliedes, die sich in Heines Nachlaß vorgefunden und in Elsters und andrer Ausgaben der Werke übergegangen ist, nicht Heine zugeschrieben werden. Wir geben ihr hier gleichwohl, zur Erklärung der »Prinzessin Sabbath«, Raum und verweisen auf die kommentierenden Glossen, die Herder seiner in der »Adrastea« erschienenen Übertragung: »Lied zur Bewillkommung des großen Ruhetages der goldenen Zeit« beigegeben hat (Herders Werke, Suphans Ausgabe Bd. 26, S. 422 f.).

Komme, Freund, der Braut entgegen, laß uns den Sabbath begrüßen!

Schamor und Sachor ließ uns Gott der Einzige in einem Wort vernehmen,

Gott ist einzig und sein Name einzig, preisen und rühmen wir ihn! Komme, Freund usw. Auf und dem Sabbath entgegen, er ist ein Quell des Segens, geweiht vom Anfang,

Der Schluß der Arbeit, doch der Anfang im Gedanken. Komme, Freund usw.

O Heiligtum des Königs, königliche Stadt, ermanne dich und erhebe dich aus deinen Trümmern,

Du hast lange genug im Tale der Klagen gesessen, der Herr wird sich deiner erbarmen!

Komme, Freund usw.

Sei wieder jung und erhebe dich aus dem Staube, lege die Heldenkleider meines Volkes an,

Durch den Sohn Isais, den Bethlemiten, wird uns die Freiheit. Komme, Freund usw.

Erwache, erwache, dein Licht ist erschienen, komme, o Licht, erwache, erwache,

Singe begeisterte Lieder, Gottes Majestät ist dir erschienen. Komme, Freund usw.

Schäme dich nicht und geh nicht gebogen,

Die Stadt wird wieder aus ihrem Schutte erbaut werden. Komme, Freund usw.

Zu Spott und Schande werden deine Feinde, alle, die dich gequält, werden erliegen,

Dein Gott wird sich mit dir freuen, wie der Bräutigam sich freuet mit der Braut.

Komme, Freund usw.

Rechts und links wirst du dich ausbreiten, und Gott lobpreisen durch den Nachkommen Davids,

O der Freude, o des Jubels! Komme, Freund usw.

Komme in Frieden, Krone des Gatten, in Freude und Wonne unter den Gläubigen des ausgewählten Volkes, komme, o Braut, komme, o Braut!

S. 13519 In der ersten Handschriftfassung noch nicht alliterierend: Schmutz und Kehricht.

S. 136 5ff. In Anlehnung an IV. Buth Mosis, Kap. 24, V. 5, welchen Vers die Juden beim Betreten der Synagoge sprechen.

8 An die Türpfosten befestigen die Juden in einer Kapsel einen Pergamentstreifen, auf dem die Bibelstellen des V. Buch Mosis: Kap. 6, V. 4 bis 9 und Kap. 11, V. 13 bis 21 geschrieben stehen, die Kapsel wird von den Ein- und Ausgehenden geküßt.

20 Almemor heißt die »viereckige Bühne, wo die Gesetzes- abschnitte verlesen werden« (Rabbi von Bacherach).

21 ff. Vgl. die Beschreibung der Synagoge im »Rabbi«. Thora: hebräische Bezeichnung für die fünf Bücher Mosis.

S. 137 23ff. Vgl. Bd. 2, S. 26313ff. und Anmerkung S. 432.

S. 13812 »Addas« für »Haddas« (Haddath): hebr. Myrte. 20 Schalet: ein Sabathgericht, vgl. Bd. 8, S. 37822 ff. 21 ff. Nach Schillers Ode »An die Freude«.

S. 13917ff. Vgl. Bd. 1, S. 22424ff. Handschrift: Hör ich nicht die Wasser rauschen? 18 Heine schreibt »Brüßelbrunnen« für »Brüselbrunnen«.

S. 140 5 ff. Symbolische Zeremonie beim Ausgang des Sabbath.

Jehuda ben Halevy (S. 141) Der jüdisch-spanischen Dichtung war Heine sicher schon in den Berliner lahren nahegetreten, als er noch dem »Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden« als tätiges Mitglied angehörte. Beim Wiedererwachen seines Interesses für die jüdische Vergangenheit kam dem Dichter ein Buch in die Hand, das sich ihm schon dadurch empfahl, weil es seinem Freunde Varnhagen gewidmet war: »Die religiöse Poesie der Juden in Spanien. Von Dr. Michael Sachs« (Berlin 1845). Heine fand hier neben einem orientierenden Überblick über die Entwicklung des jüdischen Schrifttums in den ersten Jahrhunderten der Zerstreuung eine eingehende Schilderung der jüdischen Poesie in Spanien. Und zum erstenmal konnte er hier Proben dieser Poesie in lesbaren Verdeutschungen genießen. Im Mittelpunkte des Werkes standen die drei Dichtergestalten: Salomo ibn Gabirol, Mose ibn Esra und Jehuda Halevi. Was Heine hier über die Schicksale der drei Poeten vorfand, diente ihm als sicherer Verankerungsgrund für die Bilder seiner Phantasie. Neben Sachs hat er aber auch noch andere Werke zu Rate gezogen, um das von Sachs bloß Angedeutete weiter zu verfolgen. Freude an der Fülle überlieferter Tatsachen und an deren Wiedergabe läßt sich in dem Gedichte nicht verkennen.

Zum Titel. Der Rabbi hieß Jehuda Halevi (Jehuda, der Levite),

oder mit seinem vollen Namen, den Heine bei Sachs S. 287 las: Rabbi Jehuda ben Samuel Halevi (nicht wie Heine irrtümlich schreibt: Jehuda ben Halevi).

I. S. 1411ff. Psalm 137, V. 5f. Der Psalm, den auch Byron für seine »Hebrew melodies« frei übertragen hat, begleitet als schwermütig=ernster Unterton das Gedicht: die Anfangsverse eröffnen den II. Abschnitt (S. 14713—15), während der Schlußvers einige Strophen weiter (S. 14810—12) anklingt. An Moser am 23. April 1826, auf das Berliner Jahr 1823 zurückblickend: »Ich erinnere mich, der Psalm: "Wir saßen an den Flüssen Babels' war damals deine Force, und du rezitiertest ihn so schön, so herrlich, so rührend, daß ich jetzt noch weinen möchte . . .« 4 zuerst kakophonisch: Deiner je, Jerusalem. 26ff. Handschrift:

Siebenhundert funfzig Jahre Sind verflossen seit dem Tage, Wo geboren ward der Dichter.

28 Das bei Sachs, dem Heine hier folgt, verzeichnete Geburtsjahr Jehudas beruht auf einem Druckfehler: statt 1105 sollte es heißen 1085 (sieh S. Bernfeld in den Nachträgen zum Neudruck Berlin 1901, S. 355).

S. 1421ff. Sachs nennt Kastilien als Jehudas Geburtsland und bemerkt: »Näheres über sein Geschlecht und seine Jugendverhältnisse kennen wir nicht.« 8 sieh oben zu S. 13621. 24 Schalscheleth; hebr. Kette, Bezeichnung einer Tonfigur beim Vortrag der Thora. 25ff. »Targum Onkelos« nennt sich die chaldäische Übertragung des Pentateuch, die als eine Art Kommentar meist den hebräischen Text begleitet.

S. 1434 Vgl. Bd. 2, S. 23715 und Anmerkung. 7 Handschrift: Späterhin sehr gut zu Statten 15 Die babylonische Stadt Pumbadita war nach der Zerstörung Jerusalems der Hauptsitz jüdischer Gelehrsamkeit, hier und auf der Schule einer andern babylonischen Stadt, Sura, entstand das Riesenwerk des »Babylonischen Talmud«.

20 »Chozari« (auch »Kusari«) nennt sich das berühmteste, bis auf den heutigen Tag unter den Juden lebendigste Werk des Jehuda. Es ist eine Apologie der jüdischen Religion, die dem sagenhaften Chazarenfürsten Bulan vorgetragen wird und ihn zum Judentume bekehrt.

27 Halacha: Gesetzesauslegung, Hagada: Sentenz, Erzählung, der homiletische Teil des Talmud. Beides wird bei Sachs (S. 146 ff.) ausführlich charakterisiert.

S. 14418f. Handschrift: Prangten stolze Edelbäume

Seltner Gattung, Blumenbeete,

22 Handschrift: Von unzählgen goldnen Brücken, 27 Handschrift: Und umflattert sind von kleinem

S. 1452f. Handschrift: Jene reinen Balsamdüfte, Welche

7 für »Talmudschüler« zuerst: »Talmudist« (vgl. S. 14822 10ff, Mit diesem Disput beginnt der Traktat »Bezah« des baby= lonischen Talmud. 25ff, bis S. 1463 zuerst:

> Und des Knaben edles Herze Ward ergriffen von den Schauern Einer zweiten, sanftverklärten Und viel schöneren Geheimwelt –

Tief empfand er ihre wilde Abenteuerliche Süße, Ihre wunderbare Schmerzlust,

Zwischenfassung von S. 146 2 f.:
Jener schöneren Geheimwelt.

Die nur Geisteraugen (zuerst: wengen Augen) sichtbar,

S. 1466 Heitres Wissen: gaya scienza. 14f. Handschrift: Stern und Fackel, Licht und Leuchte, Seiner Zeit und seines Volkes,

II. S. 14713 ff. und S. 14810 ff. Sieh zu S. 1411 ff.

S. 14813 ff. Handschrift:

Gott sei Dank! ich atme freier. Es verdampft die Sud im Kessel, Und er schweigt. Es weicht mein Spleen,

S. 14916 Für »Erinnerung« zuerst: »Romantik«.

S. 1509ff. Petrarca selbst nennt in seinem Sonett »Voglia mi sprona« und in der Eintragung in seiner jetzt in der Ambrosiana zu Mailand befindlichen Virgilhandschrift den 6. April 1327 als den Tag, an dem er in der Kirche Santa Chiara zu Avignon Madonna Laura zuerst gesehen. Heine folgt der irrigen, aber ehrwürdigen, auch durch Goethes Petrarca-Sonett (»Epoche«) geheiligten Tradition, die diesen Tag mit dem Karfreitag identifiziert. 17ff. An die bis in die neuere Zeit kaum angezweifelte Existenz der nur in den Beschreibungen der Troubadours lebenden cours d'amour

hat auch Heine geglaubt. Sieh auch Schillers »Jungfrau von Orleans« V. 526ff. (I. Akt, 2. Szene).

S. 15112 ff. Seit den zwanziger Jahren war Heine dieses Bild für den ewigen Juden, als Symbol des Judentums, geläufig. An Moser, 8. Juli 1826: »Den weißen Bart, dessen Saum die Zeit wieder verjüngend geschwärzt hat, kann kein Barbier abrasieren.« Ebenso in der »Stadt Lucca« (Bd. 5), Kap. XIII: »Sehen Sie, Mylady, dort jenen alten Mann mit dem weißen Barte, dessen Spitze sich wieder zu schwärzen scheint, und mit den geisterhaften Augen...«

Varianten der Handschrift: Wie aus tausendjährger Nacht

- Wie aus tausendjährger Tiefe.

S. 15215 Vgl. unten S. 16013 ff. und S. 18321 ff. Heine hatte im Manuskript »Zehnten Tag des Monats Ab« geschrieben und ließ den Irrtum erst beim Druck ändern (an Campe, 7. September 1851).

28 Vidame: franz. Vicedom.

S. 1531ff. Vgl. oben zu S. 47. 29ff. Handschrift:

Also starb auch dieser Pilger (zuerst: Dichter)

Zu den Füßen seiner Liebsten,

Und sein müdes Haupt, es ruhte

Beim ersten Anlauf zu diesem Schlusse hatte der Dichter die Schilderung des Todes des Jehuda, wie sie S. 160 f. sich findet, vorweg-

genommen:

Auch Jehuda ben Halevy Triebs von hinnen, er bestieg Eine spanische Felucke, Die ihn nach Kairo brachte.

Mit der Karawane ging er Von Ägypten nach Arabien, Und den Wüstensand durchwandernd Kam er nach Jerusalem.

Auf des Tempels Trümmern saß er, Singend seine große Kinne, Das berühmte Klaglied »Zion«, Als ihn traf der Speer des Todes. (V. 10 Kinne — Kinah, hebr. Klagelied.)

III. S. 1541 ff. Reminiszenzen aus Plutarch, den Heine einst in Italien besonders eifrig gelesen hatte (an Moser, 6. September 1828: »Ich lese alle Abend im Plutarch, und ich sollte mich vor einem modernen Meuchelmörder fürchten?«), leiteten des Dichters Phantasie bei den folgenden Strophen. Von dem kostbaren Kästchen des Darius, in dem der Held die Ilias aufbewahrte und das er immer unter seinem Kopfkissen liegen hatte, erzählt Plutarch im 8. und 26. Kap. seiner Alexander-Biographie, im 38. Kap. von der Griechin Thais, der Urheberin der Vernichtung der Königsburg zu Persepolis, auch die Geschenke an die Mutter werden (Kap. 39) erwähnt.

5 Dariken: persische Goldmünzen mit gekröntem Bogenschützen.

14 Handeschrift: Rings mit Miniaturbildwerken.

Einst der Siegelring des Cyrus, Ward sie jetzt zu einer Brosche.

S. 1557f. Königin Atossa: Tochter des Cyrus, die von ihrem Bruder Kambyses, hierauf von dem falschen Smerdis und endlich vom König Darius gefreit wurde (Herodot, III. Buch, 88). 13f. Handschrift: Diese trug sie als ein Stirnband, Draus hervor das Haar geflattert.

21ff. Die Geschichte von den Schicksalen der Perlen wohl der ähnlichen Schilderung der Schicksale von Rolands Hochzeitbett im »Orlando furioso« des Ariost (Canto 46, St. 80ff.) nachgebildet. Vgl. auch Brentanos »Romanzen vom Rosenkranz« XI, Str. 34ff.

S. 15625ff. Mendizabal, seit 1835, wo er ein eigenes Kabinett gebildet, wiederholt zur Sanierung der spanischen Finanzen berufen, sieh Bd. 2, S. 2621ff. Heine hatte an dieser Strophe wiederholt geformt:

 Mendizabel, Satans Enkel, Späterhin Finanzminister, Gab die Perlen in Versatz, Um ein Defizit zu decken.

z) Mendizabel, Sohn des Satans, Kam zuletzt und gab die Perlen [In Versatz, um rasch zu decken] In Versatz, damit sie deckten Der Finanzen Defizit.

S. 1574 Baronin Salomon Rothschild (Salomon Mayer Frhr. v. Rothschild, Bruder von James Rothschild und Chef des Wiener Hauses). 9ff. Sieh oben zu S. 1541ff. 17 Lieblingsvers seit dem »Atta Troll«: sieh Bd. 2, S. 2575 und Anmerkung S. 431.

S. 15817 Zophar = Sopher: hebr. Schreiber, Bezeichnung für den Abschreiber der Thora auf Pergament.

S. 1609 ff. Vgl. oben zu S. 15327 ff. den ursprünglichen Schluß des II. Teiles des Gedichtes. Das »Zionslied« ist übersetzt in den Anthologien neuhebräischer Poesie zu finden, z. B. in Gustav Karpeles' »Zionsharfe« (Leipzig 1889) auch in desselben Verfassers »Allg. Geschichte der Litteratur« Bd. l.). Die Sage von dem Tode des Jehuda hat dem Dichter wohl Sachs übermittelt, der sich dabei auf S. D. Luzzatto bezieht: »Es ist daher wohl die Erzählung, daß Rabbi Jehudah seine bekannte Elegie "Zion' beim Eintritte in die verwüstete Gottesstadt angestimmt und, als er eben seinem brennenden Schmerze Worte gab, von der Lanze eines heranstürmenden Arabers seinen Tod gefunden, nach der Bemerkung desselben Gelehrten als eine ungeschichtliche Erfindung Späterer abzuweisen« (S. 291). Für den Dichter war die »ungeschichtliche Erfindung« unbezweifelte Wahrheit.

S. 16121ff. Für die folgende »Sage« fand Heine bei Sachs keinen Anhaltspunkt, sie ist seine Erfindung.

S. 1628ff. Sieh oben S. 1379ff. und S. 487 (Einleitendes zu »Prinzessin Sabbath«).

IV. S. 1645 ff. Handschrift:

Fragt man sie nach jenen großen Namen der arabisch\*spanisch Jüdischen Poetenschule, Nach Jehuda ben Halevy,

Nach dem Salomon Gabirol, Rabbi Moses Iben Esra,

S. 1651 Rabbi Jehuda ben Salomo Alcharisi lebte hundert Jahre nach Jehuda Halevi und hat in seinen »Tachkemoni«, einen Roman in der Art der Makamen des Hariri, einen Überblick über die ihm voraufgegangenen und die mit ihm lebenden Jüdischen Dichter Spaniens eingeschoben. Auf diese wichtigste Quelle zur Kenntnis der jüdisch-spanischen Dichtung war Heine durch das Werk von Sachs hingewiesen worden, und eine Übersetzung derselben konnte er leicht von dem ihm befreundeten Salomon Munk erlangen. Bei Sachs fand er nur die in den Noten abgedruckte Stelle (sieh oben

S. 195 f.). 17ff. Daß Mose ibn Esra ein Vetter des Jehuda Halevi gewesen, darüber findet sich bei Sachs keine Andeutung. In der ursprünglichen Fassung war er es denn auch noch nicht, der Inhalt der Verse 17–25 war zuerst auf folgende sieben Zeilen beschränkt:

> Iben Esra, Liebste! war Freund Jehudas ben Halevy, Der in seinem Wallfahrtbuche Uns erzählt, wie er vergebens

Zu Granada aufgesucht Seinen Freund, und dort gefunden Nur den Bruder, auch ein Dichter

Zu seiner Erzählung von ibn Esras Schicksalen wurde Heine durch zwei voneinander unabhängige Stellen bei Sachs angeregt. Er fand S. 276 ff. Mitteilungen über die in Granada ansässige Familie ibn Esra und die Erwähnung, daß Jehuda Halevi mit den Brüdern des Mose in Verbindung gestanden, ferner einen Bericht über den Inhalt einiger Ghaselen von Mose ibn Esra, die an Jehuda Halevi gerichtet waren: »Aus ihnen geht hervor, daß R. Mose die Tochter eines seiner Brüder innig geliebt, daß diese Neigung ihm vielfach verkümmert und verbittert worden, so daß der hoffnungslos Liebende endlich seine Heimat verließ, um auf Reisen, die sich indes kaum über die Grenzen Spaniens hinaus erstreckt haben mögen, ... die Ruhe und Beschwichtigung seines tiefen Schmerzes zu finden.« (Der Name des Bruders wird hier nicht genannt, wie ihn ja auch Heine in der obigen Fassung noch nicht kennt.) Des weiteren macht Sachs S. 203 auf Grund des Divans des Jehuda Halevi Mitteilungen über dessen Pilgerfahrt: »Den R. Jehudah ibn Giat fand er bei seinem Aufenthalte in Granada nicht zu Hause, sein Bedauern darüber spricht er in einer sehr feinen, den Angeredeten überaus ehrenden Wendung aus (vgl. auch S. 257 f.). Jehuda ibn Giat, für dessen dichterische Tätigkeit Sachs nur spärliche Zeugnisse beizubringen in der Lage war, konnte Heine nicht weiter interessieren, dagegen legte die Erwähnung des Aufenthaltes in Granada nahe, Halevi mit ibn Esra zusammenzuführen und daran die Geschichte des Rabbi Mose, die mit Heines eigenem nie verwundenem lugenderlebnis so merkwürdig zusammenstimmte, anzuschließen. Die vorlaute Versicherung des Historikers, der unglückliche Liebhaber möchte sich nicht weit herumgetrieben haben, reizte Heine, ihn just in die weite Ferne wandern zu lassen und seine Erlebnisse reich auszuschmücken.

S. 1662 ff. Handschrift:

Griff er, wie so mancher Andre, Nach dem Wanderstab und trieb sich Unstät, heimatlos umher.

S. 1675ff, Ovid, Metamorphosen I, V. 452ff. 8 Chamisso an seinen Bruder Hippolyt, 17. März 1821: »Schlemihl oder besser Schlemiel ist ein hebräischer Name und bedeutet Gottlieb. Theophil oder aimé de dieu. Dies ist in der gewöhnlichen Sprache der Juden die Benennung von ungeschickten und unglücklichen Leuten, denen nichts in der Welt gelingt. Ein Schlemihl bricht sich den Finger in der Westentasche ab, er fällt auf den Rücken und bricht sich das Nasenbein, er kommt immer zur Unzeit. Schlemihl, dessen Name sprichwörtlich geworden, ist eine Person, von der der Talmud folgende Geschichte erzählt: "Er hatte Umgang mit der Frau eines Rabbi, läßt sich dabei ertappen und wird getötet.' Die Erläuterung stellt das Unglück dieses Schlemihl ins Licht, der so teuer das, was jedem andern hingeht, bezahlen muß.« 26 Julius Eduard Hitzig, dem Freunde und Biographen Chamissos, ist »Peter Schlemihls wundersame Geschichte« zugeeignet. Heine hatte in Berlin mit Hitzig verkehrt, möglich, daß auf ihn, den früh zum Christentum Übergetretenen - er stammte aus der in der Geschichte des Berliner Judentums im achtzehnten Jahrhundert eine wichtige Rolle spielenden Familie Itzig und brachte es bis zum Kriminalrat, 1827 sogar zum Direktor des Kammergerichts-Inquisitoriats - der zweite, aus dem »Buch der Lieder« verwiesene Teil des Nordseegedichtes »Frieden« (sieh Bd. 1, S. 481f.) zielt.

S. 1695ff. IV. Buch Mosis, Kap. 25, V. 6ff. 24 Schlimiel ben Zurischaddai wird im IV. Buch Mosis wiederholt als das Oberhaupt des Stammes Simeon genannt (Kap. 1, V. 6, Kap. 2, V. 12 und öfter). Die Sage, die Heine anführt, ist im »Midrasch Tanchuma« überliefert.

S. 170 23 f. Vgl. Bd. 7, S. 486 zu S. 22210 und oben S. 5017 ff.

S. 1719 Handschrift: Dreißig Jahre sang Gabirol. 13 ff. Sachs S. 219 f.: »Gabirol soll durch den Neid eines maurischen Edelmannes gefallen sein, der ihm die schönen Lieder mißgönnte und den Gemordeten unter einem Feigenbaum seines Gartens vergrub. Der Baum, von edlem Blute getränkt, trug Früchte von ungewöhnlicher Süße, und der Chalif, dem jener Maure davon vergehrte, aufmerksam gemacht, ließ den Boden untersuchen, und der Leichnam ward entdeckt.«

Disputation (S. 173) Entstanden Anfang August 1851, unmittelbar vor Absendung des fertigen Manuskripts des »Romanzero«, aus dem Bedürfnis, sich von der tiefen Herzensanteilnahme, die dem Dichter die Arbeit an »Prinzessin Sabbath« und »Jehuda ben Halevy« abgenötigt hatte, durch ein Satyrspiel zu befreien. Das Gedicht geht nicht von einem bestimmten historischen Ereignis aus. wie denn eine öffentliche Disputation, die immer die Bekehrung der luden, nicht aber die der Christen, zum Zwecke hatte, unter dem von seiner Thronbesteigung bis zu seinem traurigen Ende stets gleich judenfreundlichen Pedro ausgeschlossen war. Solche öffentlichen Disputationen, zu denen die Juden stets unter Strafandrohungen gezwungen wurden, fanden etwa statt in Paris unter Ludwig IX. im Jahre 1240 im Beisein der Königin-Mutter Blanche, im Jahre 1263 in Barcelona unter Vorsitz des Königs Jakob I. von Aragonien zwischen dem jüdischen Gelehrten Nachmani und dem Dominikaner Pablo Christiani, ferner wiederholt unter Don Pedros Nachfolger. Don Enrique II., und das berühmteste in Tortosa, unter Vorsitz des Schismapapstes Benedikt XIII. fast zwei Jahre währende (1413-1414). Von diesen Disputationen hatte Heine aus Basnage (sieh Bd. 1, S. 492 zu »An Edom!«) Kenntnis, die er für sein humoristisches Phantasiebild nutzte, dieses in die Zeit Don Pedros und der Blanche de Bourbon - die allerdings nie zusammen Hof gehalten - zu versetzen, lag dem Dichter der »Spanischen Atriden« nahe. Die »große Eile«, mit der Heine dieses Gedicht niedergeschrieben, hat mancherlei Anachronismen - der auffallendste ist die Nennung der »Tossefoth Iomtov« (sieh zu S. 18510) - verschuldet, die Heine selbst beklagte: »Die Mängel, welche einem Buche durch solche Eilfertigkeit anhaften, bemerkt nicht die große Menge, aber sie sind darum nicht minder vorhanden und guälen manchmal das Gewissen des Autors« (an Campe, 28. August 1851).

Titel ursprünglich: »Kontroverse«.

S. 17315 »Arbakanfos«, auch »Zizis« genannt: das Viereckenoder Schaufädenkleid, das die Juden nach der Bestimmung des IV. Buchs Mosis, Kap. 15, V. 37 ff. und des V. Buchs Mosis, Kap. 22, V. 12 tragen.

S. 176, V. 1-4 in der Handschrift:

[Solchem vorhautlosen Volk, Solchen Rittern war der König] Edelleuten ohne Vorhaut, Solcher Gattung, war der König Stets gewogen, und sie dienten Ihm getreu und untertänig,

Füllten seines Schatzes Säckel, Fochten brav in seinem Heere, Bis ihn der Infant getötet, Don Henrico Transtavere.

(Zum Inhalt: Pedros Finanzminister war der Jude Don Samuel ben Meïr Allavi, sein Hof war als jüdisch verschrieen. Zu den beiden Schlußversen vgl. S. 9717ft.) 15 ft. Handschrift:

> Exorziert er jetzt den Rabbi, Jene auch, die mit ihm kamen.

S. 17722 Handschrift: Sei entstiegen

S. 1784 Handschrift: Und bis in den Tod getrieben. 20 Handschrift: Schauderhaft hervorzustöbern.

S. 179 Statt V. 13-20 in der Handschrift:

Wascht dort ab von euren Herzen Des verjährten Grolles Schimmel Und der Sünden Ungeziefer, Und euch öffnet sich der Himmel —

28 Unreiner Reim (sicher bewußt).

S. 1805 ff. Vgl. hiezu die Predigt des Mönches in der »Stadt Lucca« (Bd. 5), Kap. IX. Statt V. 17-24 in der Handschrift:

> Weinpokale werden droben Noch viel weitre Ränder haben, Und die Frauen kleinre Mündchen Als hier unten, uns zu laben.

S. 1816 Handschrift: Fängt kein Köder, grinsen schnöde. Statt V. 17–20 in der Handschrift:

> Dein Dreifaltigkeits-Geheimnis Wollen wir besprechen künftig, Wenn der Mond im ersten Viertel, Bin dann weniger vernünftig

Als am nüchtern hellen Tage, In der lichten Sonnenklarheit, Wo die Regula-de-tri Herrscht in ihrer trocknen Wahrheit. S. 18310 ff. Nicht in den Psalmen, sondern im Jesaja (Kap. 66, V. 1) heißt es: »So spricht der Herr: der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße.« Vgl. auch Matthäus 5, 35.

17 ff. Leviathan spielt — nach Psalm 104, V. 26 (von Luther mit »Walfisch« übersetzt) — im Meere, ausführlich geschildert im Buch Hiob, Kap. 40, V. 25 ff. und Kap. 41. Die Speisung der Ge-

rechten mit dem Fleische des Leviathan nach rabbinischer Sage. 21 ff. Vgl. oben zu S. 152 15. 27 V. Buch Mosis, Kap. 3, V. 11.

S. 184, V. 25 bis S. 185, V. 4 in der Handschrift:

Also [ködernd] lockend sprach der Rabbi, Wie die Schlang im Paradeise, Leckte manchmal sich die Finger, Wie nach einer fetten Speise.

[Als der Rabbi schloß, die Juden] Freudig schütteln sich die Juden, Glaubten schon zu triumphieren, Und sie griffen zu den Messern, Die Beschneidung zu vollführen.

S. 1853 spolia opima: bei den Römern Bezeichnung für die in der Schlacht dem Feinde abgenommene Waffenbeute. 17 Mischna: die im 3. Jahrhundert nach Chr. kodifizierte mündliche Gesetzeslehre des Judentums, auf der sich der Talmud aufbaute. 19 »Tossefoth Jomtov« nennt sich ein berühmter Kommentar zur Mischna nach seinem Verfasser Jomtov Lippman Heller, der 1579—1654 lebte. 27f. Handschrift:

An der Jacke der Geduld Reißen ihm die Knöpfe plötzlich.

(Wohl im Hinblick auf S. 16825f., um das auffallende Bild sich nicht gar zu rasch wiederholen zu lassen, gestrichen.)

S. 1866ff. Handschrift:

Das bist du! Du mußt den Frechen Strafen, der vom Tausves-Jontof Wagt so lächerlich zu sprechen.

(für »lächerlich« dürfte wohl »lästerlich« im Manuskripte stehen!)

9ff. Sieh IV.Buch Mosis, Kap. 16.

22 Mizrayim: hebräischer
Name für Ägypten.

24 und 26 Jad: hebr. Hand, Jadayim ist
Plural.

S. 1877f. Sieh II. Buch Mosis, Kap. 15, V. 20. 15f. Vgl. oben S. 797f. 18 Statt »dunkeln« zuerst »grimmen«, geändert im Hinblick auf V. 9.

S. 188 Die vorletzte Strophe in zwei verworfenen Fassungen:

- 1) Blanka sah den König an, Wiegte lang, als ob sie sinne, In der Hand das Lockenköpfchen, Endlich sprach die Königinne:
- 2) Donna Blanka sieht den König Lange an, in ihre Hände Sinkt das Kinn, als ob sie sinne, Und sie gähnt und spricht am Ende:

Die gegenwärtige Fassung erst im letzten Augenblick, am 1. Oktober, an Campe gesandt. Zu den beiden Schlußversen die Variante:

> Daß sowohl der Kapuziner Als der Rabbi, Beide stinken.

### Noten

I. S. 1936 Aus der oben zu S. 5 genannten Quelle, die Heine als Druckvorlage benutzte, ist der Druckfehler »legen« in »lagern« berichtigt worden.

II (S. 194f.) Heine hat eine der späteren Auflagen des Thierryschen Werkes benutzt, in den ersten Auflagen hatten die Namen der beiden Mönche noch gefehlt.

IV (S. 195f.) Die Charakteristik des Jehuda Halevi aus dem »Tachkemoni« des Alcharisi hat Heine dem Werke von Sachs (sich oben S. 489) S. 287 wörtlich entnommen, von dem auch die Übersetzung herrührt.

## Nachwort zum Romanzero

S. 20016ff, Sieh oben S. 3645ff. Vgl. auch die Anmerkung oben zu S. 10121ff./ über Maßmanns Lateinlosigkeit insbesondere noch oben S. 11814, ferner Bd. 2, S. 3103f., Bd. 8, S. 451 usw.

S. 20129ff. Zu der folgenden Konfession sind die Vorrede zur II. Auflage des zweiten »Salon«-Bandes (sieh Bd. 10), die »Geständnisse« (ebenda) und der Brief an Campe vom 1. Juni 1850 zu vergleichen.

S. 20514ff. Heine am 6. Oktober 1851 an Immanuel Hermann Fichte, der ihn kurz zuvor in Paris besucht hatte: »In einem Buche, welches in diesem Augenblicke zu Hamburg von mir herausgegeben wird, habe ich ganz brühwarm benutzen können, was Sie über Swedenborg sagten, kommt es Ihnen zu Gesicht, so mag es mein Andenken in Ihrem Gedächtnis auffrischen.« 29 Lehre von der Gnade in der gegen Erasmus gerichteten Schrift vom Jahre 1525 »De servo arbitrio«. 32 Über den Baron Eckstein ausführlich in den »Geständnissen« (sieh Bd. 10).

S. 20610 ff. Sieh I. Buth Mosis, Kap. 19, V. 30 ff.

Der Zyklus »Gedichte / 1853 und 1854«, im ersten Band der »Vermischten Schriften von Heinrich Heine / Hamburg. Hoffmann und Campe. 1854« S. 123-214 erschienen, ist bisher in seiner Geschlossenheit und Einheitlichkeit von allen Herausgebern verkannt worden. Die kunstvolle Absichtlichkeit aller Heinischen Gedichtgruppierungen kommt in dieser Folge schmerzhafter Matratzenlyrik vielleicht stärker noch als anderswo zur Geltung. Heine selbst war sich dessen bewußt und hat, noch ein halbes Jahr vor seinem Hingang, die Gedichtreihe als Ganzes der französischen Ausgabe seiner Dichtungen einverleibt. Es erschien mir drum als selbstverständlich, den Zyklus nicht nach dem Vorgang früherer Herausgeber unter die Nachlese aufzulösen, vielmehr ihm jene Gestalt zu wahren, in der ihn der Dichter seinen Lesern dargeboten hat. »Le livre de Lazare« hat ihn Heine - denn vom Dichter, nicht vom Übersetzer rührt der Name her (sieh an Campe, 8, November 1854) - im Französischen betitelt, und nur die Rücksicht auf die Lazarusgruppe im »Romanzero« ließ es zweckmäßiger erscheinen, den Verlegenheitstitel der »Vermischten Schriften« nicht durch »Das Buch Lazarus« zu ersetzen.

Heine selbst charakterisierte die Gedichte seinem Verleger gegenüber bündig wie folgt: »ein ganz neuer Ton,
und zu dem Eigentümlichsten gehörend, das ich gegeben«
(7. März 1854). Und ein andermal deutlicher: »Die Poesien
sind etwas ganz Neues und geben keine alten Stimmungen
in alter Manier, aber zu ihrer Würdigung sind nur die
ganz naiven Naturen und die ganz großen Kritiker berufen«
(3. August 1854).

Die französische Übertragung, von Saint-René Taillandier nach den Aushängebogen besorgt, erschien, fast gleichzeitig mit der deutschen Ausgabe, in der »Revue des deux mondes« am 1. November 1854. Sie lehnte sich ziemlich treu an den deutschen Text an, änderte aber im Hinblick auf den Gesamttitel die Überschrift der Reihe »Zum Lazarus« glücklich in »Réminiscences« und opferte daraus die Gedichte: 4, 9 und 10, desgleichen blieben, sicher auf des Dichters Veranlassung, die folgenden Gedichte unübersetzt: »Erinnerung an Hammonia«, »Schnapphahn und Schnapphanne«, »Hans ohne Land« und »Erinnerung aus Krähwinkels Schreckenstagen«. Sonst aber hat Taillandiers Übersetzung das Gefüge des Zyklus nicht angetastet und ging so in die von Heine selbst noch besorgte und eingeleitete Ausgabe der »Poèmes et légendes« (1855) über.

Strodtmann hat in seiner Ausgabe Lesarten der Hand-

schrift mitgeteilt, die wir wiedergeben.

I (S. 211) Str. 5 Giacomo: Meyerbeer, über dessen Claquenorganisationstalent vgl. Bd. 9, S. 176 3 ff. Str. 6, V. 3 f. Vgl. oben S. 420, letzte Zeile.

II (S. 212) V. 4 Handschrift: den Mond der Wonne.

IV (S. 214) Nach dem Vorbild der Asopischen Fabeln, die er in den letzten Jahren mit Vorliebe gelesen zu haben scheint, hängt Heine auch seinen Fabeln eine »Moral« an.

V (S. 216) Töne, wie sie bereits in den besorgten Briefen, die Heine 1843 und 1844 aus Hamburg an seine Gattin nach Paris schrieb, erklingen. — Titel: Paris als das moderne Babel. V. 10 f. Handschrift:

> Wenngleich alldort der tolle Nordwind Die Wellen peitscht,

V. 32f. Der Vergleich bereits im »Buch Le Grand«: sieh Bd. 4, S. 2123.

VI (S. 217) Vgl. Bd. 6, S. 249 29 ff. Quelle: Bérangers Gedicht »Le nègre et les marionettes « (sieh: Bérangers Lieder von Chamisso und Gaudy, Reclam, S. 79 f.). In der französischen Ausgabe: Le négrier. V.1 Superkargo (auch Kargado): Eigentümer einer Schiffsladung (Kargo).

S, 221 27f, »Kaufmann von Venedig« Akt V, Vers 83ff. 28 Um einen Fuß zu lang, Handschrift: Musik! sagt Shakespeare, der Dichter.

VII (S. 222) Affrontenburg: gemeint ist das Landhaus Salomon Heines in Ottensen. Vgl. oben S. 128: »Böses Geträume«. – Lesarten der Handschrift (Strodtmann): Str. 9, V. 1: Dem Vetter Frosch Str. 10–13:

Des Gartens Blumen waren schön, Und lieblich lockten ihre Düfte, Sie welkten hin, sie starben früh An einem ungesunden Gifte.

Dasselbe ungesunde Gift, Das hat auch späterhin getötet Die Nachtigall, die einst ihr Lied Den kranken Rosen vorgeflötet.

Ein Geisterschauer mich ergriff Am hellen lichten Tag zuweilen In jenem Garten — Grauenhaft Scholl in der Fern der Hunde Heulen.

Der grüne Spuk, er pflegte mich Unheimlich höhnisch anzugrinseln, Wie leichenwitternd hört ich dann Den Schloßhund in der Ferne winseln.

VIII. Zum Lazarus. Vgl. oben S. 113ff.

1 (S. 225) Str. 3, V. 2 Handschrift: Gott der Herr Zu Str. 2 vgl. Jeremia 12, 1.

3 (S. 226) Str. 3, V. 2ff. Handschrift:

Vielleicht sind, ach! nur Spukgestalten Die Phantasien, die mir im Hirn Den nächtlich bunten Umzug halten.

Str. 5, V. 1f.: Die schaurig süßen Orgia Der Nacht, das tolle Geistertreiben,

5 (S. 227 f.) Zu Str. 5 zwei Übergangsfassungen:

1) Ich ruf nach dir, du tote Blume, Im Fiebertraum wird mir zu Mut Manchmal, als kämest du, posthume Gewährung schenkend meiner Glut. Im Fiebertraum, – mir wird zu Mut Alsdann, als bötest du posthume Gewährung meiner letzten Glut.

Statt der beiden Schlußstrophen ursprünglich:

O Julia, du weißt, ich habe Dich stets geliebt, o Julia! Ich komm, ich hol dich aus dem Grabe, — Ich liebe dich, du weißt es ja. —

6-8 Die Gedichte dürften, ebenso wie »Affrontenburg«, nach einem Besuche von Therese Heine, vermählten Halle, am Kranken-lager des Dichters im Sommer 1853 entstanden sein. »Therese hat mich hier besucht, aber in Gesellschaft von Karl [ihrem Bruder], der als Schildwache mitgeschickt worden«, berichtet Heine seiner Mutter am 21. Juni. Der erschütternde Eindruck, den der Anblick des kranken Dichters auf die einst angebetete Cousine gemacht hatte, zitterte in deren Briefe nach, der wohl die unmittelbare Veranlassung zum 8. Gedichte wurde. Therese schrieb an Heine nach ihrer Rückkehr in die Heimat (veröffentlicht von Elster in der »Täglichen Rundschau«, Unterhaltungs-Beilage, 1900, Nr. 206):

Lieber Harry,

Seit meinem Besuch, welchen ich Dir bei unserem kurzen Aufenthalt in Paris gemacht habe, steht dein Bild fortwährend vor
mir, und kann ich nur mit großer Wehmut Deiner körperlichen
Leiden gedenken, welche Du mit vieler, vieler moralischer Kraft
trägst, einer Stärke, welche mir eine Achtung einflößt, die ich
mich gedrungen fühle, Dir zu bezeigen. Hoffentlich, lieber Harry,
wirst Du diese Zeilen mit früherer freundlicher Anhänglichkeit
annehmen und sie so auffassen, wie sie aus einem warmen, mitfühlenden Herzen an Dich gerichtet werden. Der liebe Gott stehe
Dir bei, das ist mein innigster Wunsch für Dich, und erleichtere
Dir diese schwere Prüfungszeit, stärke Dich mehr und mehr und
erhalte Dir Deine geistige Frische, damit Du mit voller Willenskraft Herr Deiner Schmerzen bleibst . . .

6 (S. 228 f.) Str. 5, V. 4: Ein Herzchen in der Brust

8 (S. 230) Das Gedicht hat sich handschriftlich in drei Fassungen erhalten, von denen Elster eine der älteren publiziert hat:

Du hast mir wie ein Wetterstrahl In Deinem holden Beileidsbriefe Plötzlich gezeigt die ganze Tiefe, Die Abgrundtiefe meiner Qual.

Selbst Dich ergreift ein Mitgefühl, Dich, die in meines Lebens Wildnis So schweigend standest wie ein Bildnis, Das marmorschön und marmorkühl!

O Gott — wie muß ich elend sein, Denn Du sogar beginnst zu sprechen, Aus Deinem Auge Tränen brechen — Der schöne Stein erbarmt sich mein!

Mich hat erschüttert was ich sah! Auch Du erbarm Dich mein und sende, O Gott! mir bald den Tod und ende Die schreckliche Tragödia!

Zu V. 14f. bei Strodtmann die Variante: Erbarm auch Du Dich mein und spende, O Gott, mir Ruhe bald, ach, ende

9 (S. 230) Vgl. das Gedicht in der Vorrede zum »Buch der Lieder« (Bd. 1, S. 3).

10 (S. 231) Vgl. Bd. 7, S. 386 19 ff., in der französischen Ausgabe der »Elementargeister« hatte Heine an der betreffenden Stelle die Erzählung von den drei Spinnerinnen aus den Grimmschen Märchen eingeschoben.

IX (S. 233) Eine ältere Fassung aus dem Nachlaß publiziert in Schads »Deutschem Musenalmanach« 1857:

#### Die Libelle

Es ist die Libelle, die blaue, Im Käferland die schönste Person. Die Schmetterlinge sind mit Passion Verliebt in die schöne Fraue.

Sie ist so fein von Hüften, Sie trägt ein Flügelkleid von Gaß, In jeder Bewegung Ebenmaß, Gaukelt sie keck in den Lüften.

Die bunten Buhlen fliegen Ihr nach, und mancher junge Fant Schwört laut: Ich geb dir Holland und Brabant, Willst du meiner Brunst dich fügen.

Da spricht die falsche Libelle: Holland und Brabant, die brauch ich nicht, Ich brauche nur ein Fünkchen Licht, Damit ich mein Stübchen erhelle.

Kaum hören sie diese Töne, Und die Verliebten flattern wetteifernd fort, Sie suchen geschäftig von Ort zu Ort Ein Fünkchen Licht für die Schöne.

Sieht einer eine Kerze, So stürzt er drauf zu, wie blind und betört, Und die Flamme den armen Käfer verzehrt, Ihn und sein liebendes Herze.

Die Fabel ist japanisch, Doch auch in Deutschland, liebes Kind, Gibt es Libellen, und sie sind Gar sehr perfid und satanisch.

(Heines Quelle: Wilhelm Grimms Bericht im III. Band der »Kinderund Hausmärchen« 1822, letzte Seite = 3. Aufl., 1856, S. 351.)

Str. 10. An Georg Weerth, 5. November 1851: »Welche schreckeliche Sache ist das Exil! Zu den traurigsten Widerwärtigkeiten desselben gehört auch, daß wir dadurch in schlechte Gesellschaft geraten, die wir nicht vermeiden können, wenn wir uns nicht einer Koalition aller Schufte aussetzen wollen. Wie rührend schmerzelich und zugleich ingrimmig sind über dieses Thema die Klagen des Dante in der göttlichen Komödie!« (Vgl. auch »Heine-Reliquien«, Berlin 1911, S. 64, Z. 11 v. u.) Dante im Paradiso, sein eigen Schicksal sich prophezeien lassend:

»Erfahren wirst du, wie gesalzen schmecket Das fremde Brot, und wie so herb der Pfad ist, Den man auf fremden Stiegen auf und absteigt. Doch was zumeist den Rücken dir beschweret, Wird die Genossenschaft sein, bös und töricht, Mit der in solches Tal herab du stürzest . . . «

(XVII. Gesang, V. 58ff. in der Übertragung von Philalethes.)

X (S. 235) In V.47 der Druckfehler »regnet« von mir korrigiert, der Reim »regent—Gegend« bereits im »Neuen Frühling« XLII, V. 4 u. 8 (s. Bd. 2, S. 28).

XI (S. 238) Das Gedicht kann nicht, wie man geneigt wäre und wie es Strodtmann (Heines Leben und Werke, II. Aufl. Bd. 2, S. 409) getan hat, mit der Mouche in Verbindung gebracht werden, da es mindestens ein Jahr, ehe die Mouche bei Heine erschien (1855, in der Avenue Matignon), entstanden ist. — Vorletzte Zeile. Avalun: vgl. Bd. 7, S. 365 26 ff., und Bd. 2, S. 227 20 ff.

XIII (S. 243) Bearbeitung eines »wunderbaren« Volksliedes, dessen Heine bereits in der »Harzreise« (s. Bd. 4, S. 15 25 ff.) erwähnt, es ist in Büsching und von der Hagens »Sammlung Deutscher Volkslieder« 1807, S. 156 ff. abgedruckt:

#### Romanze

Ein Käfer auf dem Zaune saß, Brumm, brumm! Die Fliege, die darunter saß, ;;: Summ, summ!

»Fliege, willst du mich heiraten? Brumm, brumm! Ich hab noch drei Dukaten,« :,: Summ, summ!

»I daß ich nicht ein Narre wär, Brumm, brumm! Und mir 'nen solchen Käfer nähm,« :,: Summ, summ!

Die Fliege flog zum Bade, Brumm, brumm! Viel Leute mußt sie habe, ;;: Summ, summ! Die erste trug den Badestuhl, Brumm, brumm! Die zweite trug das Tuch dazu, :,: Summ, summ!

Die dritte trug die Seife,
Brumm, brumm!
Die vierte mußt sie streiche, ;;;
Summ, summ!

Die fünfte trug die Kanne mit Wein, Brumm, brumm! Die sechste mußte Schenke sein, :,: Summ, summ!

»Wo ist meine Magd, die Mücke? Brumm, brumm! Sie soll mir streichen meinen Rücke, « :,;; Summ, summ!

»Sie soll mir streichen meine Haut, Brumm, brumm! Denn ich bin eines Kaisers Braut, « ;;: Summ, summ!

Die Fliege flog vom Bade, Brumm, brumm! Viel Leute mußt sie habe, ;;: Summ, summ!

Sie tanzten wohl so öte, Brumm, brumm! Daß sie die Braut nicht träte, ;;: Summ, summ!

Sie tanzten all im Sprunge, Brumm, brumm! Der Käfer mit der Brumme, :,: Summ, summ!

Der Käfer flog vor Liebe weg, Brumm, brumm! Und setzt sich untern Pferdedreck, :,: Summ, summ! Darunter saß er sieben Jahr, Brumm, brumm! Bis daß die Braut verfaulet war, :,: Summ, summ!

XVI (S. 248) Ein ehemaliges Hamburger Volksfest, »Waisengrün« genannt, wurde durch einen öffentlichen Umzug der Waisenkinder gefeiert. Str. 6, V. 1 Litzenbrüder: beeidigte Packer im Hamburger Hafen, vgl. Bd. 9, S. 2634.

XVIII (S. 251) Vgl. oben S. 245 f. »Mimi«. Satire auf Richard Wagners »Zukunftmusik« und auf Liszt. Überschrift in der französischen Ausgabe: Société philharmonique des matous. — Str. 12, V. 1 »tauhu wabauhu« lautet der hebräische Text im 2. Vers des I. Buchs Mosis, von Luther mit »wüst und leer« übersetzt. Str. 14, V. 3 Sontag: sieh oben zu S. 12619 f. Str. 16 Chareneton: sieh Bd. 7, S. 272.

Varianten der Handschrift. Titel: »Des Jung-Katers Poesie-

musik«. Nach Str. 6 folgte:

Er will eine Tonkunst ohne Kunst, Er will vom Perückentume Emanzipieren die Tonpoesie, Des Traumes blaue Blume.

Str. 12, V. 2 f.:

Unisono anfingen Sämtliche Tiere der Arche Noä

Schlußverse:

Die Lise lächelt nachsinnend und spricht: »Ich glaube, es war ein Kater.«

Die beiden letzten Änderungen nahm Heine erst während des Druckes vor (s. Brief an Campe im Versteigerungskatalog der Sammlung Donebauer-Prag bei Stargardt in Berlin 1908).

XIX (S. 254) Satire auf den vom Frankfurter Parlament zum Reichsverweser ernannten Erzherzog Johann von Österreich, der mit der Postmeisterstochter Anna Plochl vermählt war.

XX (S. 256) Im Manuskript die Bemerkung für Campe: »Sollte der Anfangsvers lokaliter bedenklich erscheinen, so könnte als Variante gesetzt werden: Krähwinkler! Wir der hohe Rat usw.« XXI (S. 257) Entstanden 1854 und nach Absendung des Manuskriptes der »Vermischten Schriften« nachträglich eingesetzt an Stelle des als zu herb empfundenen Gedichtes »Simplicissimus I« (oben S. 384), sieh Brief an Campe, 15. April 1854. — Zu dem Gedichte vgl. Bd. 2, S. 141: »Georg Herwegh« und die Anmerkung daselbst S. 406.

Str. 1f. in der Handschrift:

»Ich will kein König Pharo sein, Kein Kinderersäufenlasser, Ich liebe die Menschen, ich liebe den Wein, Ich hasse nur das Wasser.

»Laß zu mir kommen die Kindlein, ich will Mich an der Einfalt laben, Vor allem laß kommen das große Kind, Den Einfaltspinsel aus Schwaben.«

Str. 5, V. 1 Sieh die Geschichte von den sieben Schwaben in den Grimmschen Märchen Nr. 119 (Insel-Ausgabe Bd. 2, S. 125).
Str. 8, V. 1f. Vorwort zum III. Bande des »Salon« (Bd. 8, S. 13):
»Hat Herr Menzel seine linke Wange sanstmütig hingehalten, als ihm der Buchhändler Frankh auf die rechte Wange eine Ohrfeige oder, schwäbisch zu sprechen, eine Maulschelle gegeben?«
Str. 11 Wunderhorn Bd. I: »Mißheirat« mit dem Anfang:

Die Wasserrüben und der Kohl, Die haben mich vertrieben wohl, Hätt meine Mutter Fleisch gekocht, Ich wär geblieben immer noch.

In dem von Simrock herausgegebenen Puppenspiel von Doktor Faust (1846) fand Heine das Lied in der ihm wohl schon von der Kinderzeit her vertrauten Fassung wieder:

Sauerkraut und Rüben, Die haben mich vertrieben: Hätt meine Mutter Fleisch gekocht, So wär ich bei ihr blieben.

XXII (S. 260) Gerichtet gegen den Kölner Patrioten und politisch-liberalen Schriftsteller Jakob Venedey, einen der markantesten Repräsentanten jenes Typus politischer Gesinnungstüchtig-

Vgl. »Der Kaiser von China« (Bd. 2, S. 145) und »Der neue Alexander« (oben S. 367) V. 1f.

keit, gegen den der Atta Troll gerichtet war. Er gehörte der Pariser Kolonie der deutschen Flüchtlinge und schloß sich an Heine an, der dem selbst noch in der Fremde von der preußischen Regierung Verfolgten durch seine Verbindungen in Paris wichtige Dienste erwies. Das Verhältnis des Dichters zu dem Volksmanne unterlag allerlei Schwankungen: unter dem deutschen Tribun, auf den der Schluß des Artikels der »Allgemeinen Zeitung« vom 4. Dezember 1842 und der Widerruf vom 31. Dezember (sieh Bd. 9, S. 514) anspielen, war Jakob Venedey gemeint. Die unmittelbare Veranlassung zu der Satire unseres Gedichtes ist nicht bekannt, doch bezeugte Heine, indem er gleichzeitig in den Artikeln der »Lutezia« iene ehrenrührigen Stellen ausmerzte, die Harmlosigkeit seines Spaßes. Über das Nachspiel zu dem Gedichte sieh Heines Sendschreiben an Venedey in Bd. 10 sowie den offenen Brief an Alexandre Dumas vom 8. Februar 1855 und den Brief an Michael Schloß vom 10. Februar 1855.

Kobes: kölnisch für Jakob, vgl. »Memoiren« (Bd. 10) bei der Schilderung von Heines Vater. Str. 1 Venedey selbst gehörte dem Frankfurter Parlament an. Str. 14 Vgl. im »Winter-märchen« den Schluß des XVI. Caput (Bd. 2, S. 327). Str. 18, V. 2 Bei Phädrus I, 2. Vgl. auch Lessings Fabeln in Prosa II, 13.

Str. 29, V. 2 »Funken« hießen die altkölnischen Stadtsoldaten, in der Franzosenzeit abgeschafft, spielen sie seither im Karnevals-leben Kölns eine Rolle. Str. 32, V. 4 Venedey hatte in den vierziger Jahren in Paris als Sekretär der dortigen Filiale des »Dombauvereins« (sieh in Bd. 2, S. 450 zu Wintermärchen Cap. IV) funktioniert. Str. 37 »Drickes« und »Marizzebil«: sieh oben S. 466 zu »Schelm von Bergen«.

XXIII (S. 266) Zu V. 15 ff. sieh »Buch Le Grand« Kap. III (Bd. 4, S. 14415 ff.) und oben S. 43613 ff. (»Der Scheidende«).

Heines Quelle, auf die zuerst K. Hessel (1887) hingewiesen hat, ist Washington Irvings im Jahre 1831 erschienenes Werk »Voyages and Discoveries of the Companions of Columbus«, und darin insbesondere die Abschnitte
über Juan Ponce de Leon, Alonso de Ojedas und Vasco
Nuñes de Balbaos. Er hat diese Quelle nach den gleichen
Grundsätzen benutzt, die bereits bei »Vitzliputzli«, den
»Spanischen Atriden« und »Jehuda ben Halevy« maßgebend gewesen: die stofflichen Einzelheiten begierig aufgreifend, sie bald treu verwertend, bald souverän mit ihnen
schaltend, zwingt der Dichter die historische Überlieferung
unter die Herrschaft der frei waltenden Phantasie. Die Historie
wird zum Rohmaterial für die Sehnsuchtsbilder des kranken
Poeten.

Am meisten verpflichtet ist Heine seinem Gewährs= mann für die Erzählung der früheren Lebensschicksale des Juan Ponce im I. Kapitel. Allein teils infolge zeitlicher Entfernung von der Lektüre des Irvingschen Buches, teils aus bewußt künstlerischen Rücksichten ändert er die Angaben der Vorlage. Der Grande, an dessen Hofe Juan Ponce als Page diente (S. 27718f.), heißt bei Irving Pedro Nuñez de Guzman, Señor of Toral, Juans Teilnahme an einer Empörung gegen Kolumbus auf dessen dritter Reise wird vom Dichter verschwiegen und im Gegenteil die Treue für »diesen andern großen Christoph« (S. 27916) betont, dagegen wird die Teilnahme an den Expeditionen Oiedas (S. 27910ff.), Balbaos (S. 2800ff.) Heine nennt ihn Bilbao) und des Cortez (S. 2811ff) entgegen der historischen Mög= lichkeit kombiniert, um die Gestalten der ritterlichen Aben= teurer, zum Teil in enger Anlehnung an Irvings Schilde= rungen, in das Gedicht aufzunehmen und eine bewegtere Vergangenheit des Helden zu malen als sie die Quellen boten. Daß Juan bei Heine die Insel Cuba entdeckt und guberniert (281,16 ff.), dürfte auf einer Verwechslung mit Portorico beruhen: Cuba war bereits von Kolumbus auf dessen erster Reise entdeckt worden, während Juan

zwar nicht die Entdeckung, wohl aber die Eroberung von Portorico vorbehalten blieb, als Gouverneur von Portorico unternahm er denn auch am 3. März 1512 die Entdeckungsfahrt nach den Bahama-Inseln, um in das Wunderland Bimini zu gelangen. Während er bei Irving nach einiger Zeit entmutigt nach Portorico zurückkehrt, das weitere Suchen seinem Kapitän Juan Perez überlassend, sollte er in Heines Fragment gebliebenem Gedicht auf der Suche nach dem ewigen Jugendland den Tod finden. Die poetische Ausschmückung der Wunderinsel wie das groteske Bild der Ausfahrt sind natürlich ganz des Dichters Eigentum.

Eingehende Vergleichung mit der Quelle hat P. Kabel im Archiv für das Studium der neuern Sprachen Bd. 117,

S. 256ff. geboten.

Erster Druck: »Letzte Gedichte und Gedanken« 1869, S. 77 ff. Prolog (S. 269 ff.). Strodtmann teilt eine wesentlich gekürzte Fassung von Schreiberhand mit, sie beginnt:

> Männer wie Columbus, Cortez, Und Pizarro und Bilbao, Habt ihr in der Schul auswendig Schon gelernt, ihr kennt sie gut.

Wenig oder gar nicht kennt ihr Ihren Zeit- und Zunftgenossen, Jenen Wasserabenteurer, Namens Juan Ponce de Leon,

hieran reihen sich die Verse S. 2739 ff. bis 27328 und der folgende Schluß:

Muse, kleine Zauberin, Mach mein Lied zu einem Schiffe, Und mit aufgespannten Segeln Fahren wir nach Bimini!

Wer will mit nach Bimini? Steiget ein, ihr Herrn und Damen! Wind und Wetter dienend, bringt Euch mein Schiff nach Bimini. Kleiner Vogel, Kolibri! Kleines Fischlein, Brididi! Fliegt und schwimmt voran und zeiget Uns den Weg nach Bimini!

S. 27511 f. Die Paulskirche: Sitz der Nationalversammlung.

I. S. 277 20 Zur Form »Alkaden« vgl. Bd. 1, S. 475 (zu »Donna Clara« V. 2). S. 278 11 Gonsalvo de Cordova. S. 280 3 Um einen Fuß zu kurz, Strodtmann ergänzt: »schon mehr als achtzig«

S. 28218 »Excellenza«: Heine, des Spanischen unkundig, konstruiert sich hier und S. 29117 (Speranza) italienische Formen statt spanischer, ebenso in den »Spanischen Atriden«.

S. 2832 »Caracho!« — statt »caracoles« (potztausend!)?

- II. S. 2859 Bei Irving findet Juan Ponce auf einer der von seiner Expedition berührten Inseln eine alte Indianerin (»ancient sibyl«), die er an Bord seines Schiffs als Führerin mitnimmt. S. 2861 Brididi hieß ein in den vierziger Jahren in Paris vielgenannter Tänzer, dessen Namen Heine hier wohl wegen des Anklingens an den Namen Bimini verwandt hat (Kabel).
- III. S. 29113 Vergleiche aus der Sphäre jüdischer Sitten (das »Lauberhüttenfest« der Juden!) lagen Heine in jener Zeit nahe.

Mit Ausnahme der letzten Abteilung (»An Personen. Widmungen. Fragmente«), die das ganze Leben Heines umfaßt, finden sich in der folgenden Nachlese solche vom Dichter einzeln in Zeitschriften gedruckten oder nach seinem Tode veröffentlichten Gedichte zusammengestellt, deren Entstehen in die Zeit nach Abschluß des »Buchs der Lieder« fällt. Die bis zum Jahre 1827 entstandenen Gedichte sind bereits unserm I. Bande, die während des ersten Pariser Jahrzehnts in den Bänden des »Salons« gruppenweise publizierten dem Anhang zu den »Neuen Gedichten« (Bd. 2, S. 155—162) zugeteilt worden.

Die ganze Masse ist in fünf Reihen gruppiert worden. Die »Liebesverse« treten in chronologischer Folge, soweit sie streng durchführbar war, auf, die Gedichte an die Mouche wurden für die Abteilung »Aus der Matratzen-

gruft« aufgehoben.

Die Reihe der »Romanzen und vermischten Gedichte« umfaßt alle romanzenartigen Gedichte, ferner Satiren und Fabeln sowie persönliche Verse, deren Inhalt und Ton

vor die Zeit der »Matratzengruft« weisen.

Unter » Zeitgedichte« sind sämtliche politischen Gedichte und solche an historische oder durch Heines Behandlung in einem seiner Hauptwerke historisch gewordene Persönlichkeiten — wie etwa der Komponist Dessauer — gerichteten zusammengestellt worden. Der Charakter dieser Abteilung empfahl chronologische Aneinanderreihung, der zuliebe etwa einmal Gedichte, die an eine und dieselbe Adresse sich wenden, inhaltlich aber durch politische Ereignisse eines Jahrzehnts voneinander geschieden sind, räumlich getrennt werden mußten (»An Georg Herwegh« und »Simplicissimus I.«).

Die Abteilung » Aus der Matratzengruft «, mit Ausbrüchen dämonischen Hasses gegen die »Sippen und Magen « einsetzend, bringt die Gedichte vom Schmerzenslager des Dichters: erschütternde Lazarusklagen und Aufschreie gequälter Kreatur, mit Tönen wechselnd, die wie von jenseits des Grabes herüberklingen, aller Konventionen spottend, an die sich der Sterbende nicht gebunden fühlt. Die poetischen Dokumente von Heines letzter Liebe durften hier nicht fehlen.

Die letzte Abteilung — » An Personen. Widmungen «
— bietet eine Lese aller Gelegenheitsverse, die sich über die Bestimmung des Augenblicks nicht hinausheben, die keinen künstlerischen, sondern lediglich biographischen Wert haben. Die Sammlung von erreichbaren Gedicht frag=
menten erschien im Hinblick auf die Zwecke einer Ge=
samtausgabe geboten.

#### Liebesverse

I (S. 301) 1. Erstdruck, dem unser Text folgt: wie bei »Neuer Frühling« XLIII (s. Bd. 2, S. 384), als Nr. I der Reihe. Zweiter Druck: »Deutscher Musenalmanach«, hrg. von Schad, 1857, S. 387, mit folgenden Abweichungen: V. 7 »entfernet«, V. 12 »ein magres Herz«.

2. »Letzte Gedichte und Gedanken« (1869), S. 23, mit der Anmerkung Strodtmanns: »im Originalmanuskripte als Nr. 2 dem Liede, O des liebenswürdigen Dichters' angehängt«. — In Ramsgate an der englischen Küste weilte Heine im Sommer 1827.

II (S. 302) »Letzte Gedichte« S. 3.

III (S. 303) »Letzte Gedichte« S. 24ff. — Entstanden wahrscheinlich in Italien im Spätsommer 1828 bei der Kunde von der Vermählung Theresens, der Tochter Salomon Heines, mit Dr. Adolf Halle.
Im Originalmanuskripte ging dem Zyklus wie hier das Gedicht
»Wenn junge Herzen brechen« vorauf, überdies die Clarisse-Lieder: »Meinen schönsten Liebesantrag« und »Wälderfreie Nachtigallen« (Bd. 2, S. 51 und S. 158). Auf den Zusammenhang mit
den Clarisse-Liedern VII—IX (Anhang III—V in Bd. 2, S. 158f.)
ist bereits in Bd. 2, S. 410 hingewiesen worden.

IV und V (S. 305 f.) Möglicherweise gehören die beiden Gedichte, die Schmidt-Weißenfels in seinem Buche »Über Heinrich Heine« (Berlin 1857) S. 18 f. nach einer Kopie veröffentlicht hat, in die Zeit des »Buchs der Lieder«. Er berichtet daselbst, die im Jahre 1850 in Paris mit Blei angefertigte Kopie sei später »verlöscht gewesen,

so daß es mir schwer wurde, manche Worte zu lesen und genau so zu geben, wie ich sie vom Original abgeschrieben hatte. Ein Vers — wahrscheinlich eine ganze Strophe — sei von ihm ausgelassen worden. Die Überschriften sowie einige Korrekturen des Textes rühren von Strodtmann her. Ich habe außerdem das e elidiert im ersten Gedicht in V. 10 u. 14 (»habe«, »denke«) und im zweiten Gedicht in V. 16 (»habe«).

VI und VII (S. 307 ff.) Heinrich Heines Memoiren, hrg. von E. Engel (1884), S. 299 und 295, das zweite Gedicht mit der Notiz: »Mitgeteilt aus der Autographensammlung von Dr. W. Winter in Stuttgart«.

VIII-XIV (S. 310ff.) »Letzte Gedichte« S. 35 f.

IX V. 1 Ein italienisches Volkslied »Occhie, stelle mortale!« wird in »Stadt Lucca«, III. Kap. (sieh Bd. 5) zitiert. Zahlreiche Varianten aus zwei Handschriften mitgeteilt bei Elster Bd. 2, S. 498 f. Die dritte Strophe in mehreren verworfenen Fassungen:

An dies Liedchen dacht ich wieder Als ich [deine Augen] dich zuerst erblickte Und [aus deinen] ein Blitz aus deinen Augen Wie Erinnrung mich durchzückte.

[Holde] Meer und Netze und die sterblich Schönen Sterne – mich durchzückte Und berückte die Erinnerung Als ich dich zuerst erblickte.

Meer und Netze und die sterblich Schönen Sterne – wie entzückte Mich dein Auge, süß verderblich, Als ich dich zuerst erblickte!

Als ich dich zuerst erblickte, [Glaubt] Meint ich auch ich sähe wieder [Blaue] Meer und Netze – [bis] und die sterblich Schönen Sterne schlugst du nieder.

XV. Der Zyklus »Kitty« ist im Jahre 1834 geschrieben worden. In der Ferdinand Hiller zur Komposition übergebenen Handschrift (sieh Bd. 2, S. 385 zu »Angelique« V) besteht er aus 12 Gedichten Heine hat aber den Zyklus später aufgelöst und einzelne Gedichte anderen Gruppen zugewiesen. Jene erste Handschrift bietet die folgenden Gedichte: I = »Katharina« V (Bd. 2, S. 76), II = »Katharina« IV (ebenda), III = »Angelique« V (Bd. 2, S. 43), IV bis VI entsprechen unsren Gedichten 1–3, VII = »Katharina« VIII (Bd. 2, S. 79), VIII entspricht unsrem Gedicht 4, IX = »Hortense« III (Bd. 2, S. 49), X bis XII entsprechen unsren Gedichten 5–7. Über den Zyklus sieh F. Hiller, Briefe an eine Ungenannte (Cöln 1877), S. 178 f. und Karpeles, Heine und seine Zeitgenossen (1888), S. 167. – Wir geben die Gedichte hier nicht in der handschriftlichen, sonedern in der Fassung wieder, in der sie Heine an verstreuten Orten drucken ließ, teilen aber die Abweichungen der Handschrift mit. Die Nummern 8 bis 11 sind nur in dem »Kitty«-Zyklus des Nachelasses (»Letzte Gedichte« S. 46 ff.) überliefert.

- 1 (S.313) »Sonntagsblätter« hrg. von Frankl, 1847, Nr. 36 (5. September): »Ketty« (ebenso in V. 3, wohl Drudsfehler). V. 3: Der Thee V. 5: sie küssen V. 7: sie schauten
- 2 (S. 313 f.) »Morgenblatt« 1835, Nr. 121 (21. Mai). V. 14: »oft« statt »sehr«. V. 17: Das bedenke, junge Brittin, V. 19: Bleib in Frankreich nur so lange
  - 3 (S. 314) »Letzte Gedichte« S. 51. V. 3: Denn
- 4 (S. 315) Erstdruck wie bei 1 (Überschrift nur hier). V. 12: Nur von altem
- 5 (S. 315) »Letzte Gedichte« S. 50. V. 4: Bald bin ich V. 5: Da wohnt V. 11: an den Tisch
- 6 (S. 316) »Morgenblatt« 1835, Nr. 123 (23. Mai). V. 2: Seh ich täglich V. 11: mir gestricket
- 7 (S. 316) Erstdruck wie bei 6. Zweiter Druck (dem wir folgen): »Sonntagsblätter« 1847, Nr. 37 (12. September), Überschrift nur hier. V. 5 Handschrift: »Die Wipfel der Bäume«, Erstdruck: »Die Wipfel des Waldes«. V. 13 Handschrift und Erstdruck: Ich mußte dich verlassen V. 16 Erstdruck: Der sterbende Wald.
- 8-11 (S. 317 f.) Die Kitty-Gedichte des Nachlasses lassen sich leicht in die ursprüngliche, mit unsrem 7. Gedichte abschließende Gruppe einreihen, das 11. Gedicht wäre vor das fünfte zu setzen.

  Zu Nr. 10 gibt E. Engel in den »Memoiren« S. 307 eine abweichende Fassung:

Das Abendrot bedeutet Scheiden Und Traurigkeit und Nacht und Weh. Die sinkende Sonne und deine Augen Sie strahlen mir ein langes Ade. Ade, mein Kind, wir müssen scheiden, Und ach! mein Herz liebt dich so sehr! Bald fließet zwischen meinem Herzen Und deinen Augen das große Meer.

XVI (S. 319) »Mitternachtszeitung« 1836, Nr. 4 (5. Januar). — An Laube bei Übersendung der Handschrift (23. November 1835): »Das Gedicht..., welches anfängt 'Ich bin nun dreiunddreißig [so!] Jahr alt und du bist fünfzehnjährig kaum', können Sie immerhin abedrucken, aber ich bitte Sie, meinen Namen nicht darunter zu setzen, die Natürlichkeit ist hier bis zur Karikatur gesteigert, das fühl ich, es war ein Versuch, Jahrzahlen und Datum im Gedichte einzufüheren.« (Es erschien gleichwohl mit Heines Namen.)

XVII (S. 320) »Album der Boudoirs. 1838« (sieh Bd. 2, S. 386 zu »Angelique« VI), zusammen mit dem später abgetrennten und »In der Frühe« betitelten Gedichte (Bd. 2, S. 94) als ein Nachspiel zu demselben abgedruckt. In allen bisherigen Ausgaben ohne die beiden letzten Strophen. Dagegen bietet Strodtmanns erste Gesamtausgabe (Bd. 16, S. 203) zwei ältere Fassungen der Schlußstrophe:

Heute nur will mich bedünken, Nicht mehr ganz so schlank wie ehmals Sei die Taille, auch ihr Gang Sei nicht mehr so ganz ätherisch.

Heute nur will mich bedünken

— (Weiß nicht, warum) — ihre Taille
Sei nicht mehr so schlank wie ehmals,
Könnt ein bißchen schmäler sein.

XVIII (S. 321) »Deutscher Musenalmanach « hrg. von Schad, 1854, S. 7f. Von Heine am 7. Juni 1853 dem Herausgeber zusammen mit dem »Lied der Marketenderin« (oben S. 334) und der »Narretei« (oben S. 406) mit dem Bemerken gesandt, er habe die Gedichte für den Almanach angefertigt, das vorliegende Gedicht dürfte aber gleichwohl im ersten Pariser Jahrzehnt entstanden sein.

XIX (S. 323 f.) »Letzte Gedichte« S. 29. — Unser Text nach der in der »Deutschen Dichtung« von Franzos, Bd. 29, S. 30 f. publizierten Reinschrift (faksimiliert im »Welt-Spiegel«, Beilage zum »Berliner Tageblatt« 1903, Nr. 86) berichtigt, diese ist über-schrieben: »Für das Album von Elisabeth Friedländer«

und datiert: »Hamburg den 5. September 1844«. Elisabeth Friedländer, die einstige Besitzerin der Handschrift (gestorben als Gattin des Shakespeare-Forschers F. A. Leo), war das sechsjährige Töchterchen von Amalie Heine, die der Dichter im Jahre 1844 in Hamburg wiedersah. Vgl. Strodtmann, Heines Leben und Werke, II. Aufl., Bd. 2, S. 308.

S. 3245 ff. die Melusinensage, vgl. Bd. 7, S. 37333 f.

XX (S.324) Aus der Handschrift des »Romanzero«, Abteilung »Lamentationen«, nachträglich entfernt: sieh an Campe, 10. September 1851 und oben S. 462. Zuerst gedruckt von Strodtmann in der Zeitschrift »Orion« 1863, Nr. 1 und in Bd. 18, S. 151 der ersten Gesamtausgabe. — Zum Schlußvers die Variante: Deine flattersinnge Freude!

XXI-XXV (S. 325 f.) »Letzte Gedichte«: »Zum "Lazarus"«. XXII Heine hat im letzten Jahre für einen geplanten zweiten französischen Gedichtband diesen Vierzeiler unter die »Seraphine«« Gedichte eingereiht (s. Legras, H. Heine p. 432).

XXIV V. 10 in der Handschrift: Es verwirrret (sieh »Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte« Bd. 5. S. 327).

### Romanzen und vermischte Gedichte

I (S. 329) »Letzte Gedichte« S. 52.

II (S. 329) Strodtmanns Ausgabe (1863) Bd. 21, S. 437, mitgeteilt von J. P. Lyser. Das Gedicht ist im Sommer 1830 entstanden, vgl. Strodtmann, Heines Leben und Werke, II. Aufl., Bd. 1, S. 634.

III und IV (S. 330 f.) »Letzte Gedichte«, S. 33 und 44.

V (S. 332) Aus dem Originalmanuskripte der »Neuen Gedichte«, mitgeteilt in Strodtmanns Ausgabe (1863) Bd. 16, S. 293. – Vgl. Bd. 1, S. 17825.

VI (S. 332) Erstdruck wie bei »Kitty« I (sieh oben S. 519). — Umarbeitung des Gedichtes »Ständchen eines Mauren« in Bd. 1, S. 239 (vgl. Anmerkung hiezu S. 486).

VII (S. 333) In Thierrys auch für das »Schlachtfeld von Hastings« benutzter »Histoire de la conquête de l'Angleterre« (sieh oben S. 194f.) fand Heine die Erzählung, wie Heinrich II. Plantagenet, um den Glauben der Sachsen an die Wiederkehr des Königs Artus zu zerstören, das Gerücht ausstreuen ließ, man hätte in einem Kloster von Pembroke Artus' Grab gefunden, und wie Heinrich die Überreste jenes Grabes in einem kostbaren Sarg bestattete. Vgl. Mücke, Heines Beziehungen zum deutschen Mittelalter, S. 71f.

VIII (S. 334) »Deutscher Musenalmanach« 1854, S. 9f. (vgl. oben zu S. 321). — V. 12 in der Handschrift (s. »Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte« Bd. 5, S. 323) und in den Drucken: »geschlummert« — wohl aus Versehen, vgl. oben S. 1315 u. 7. V. 16: »liebe« nach der Handschrift für »lieb«. Str. 5 in der Handschrift (sieh Brief an Schad vom 22. Juni 1843 und »Deutsche Rundschau« Bd. 79, S. 352):

Gleichviel von welcher Landsmannschaft (von Heine aus der Erinnerung geändert: »von welchem Heimatland«), Gleichviel, von welcher Sekt ist

Der Mensch, wenn nur der Mensch gesund Und der Mensch nicht angesteckt ist.

Vgl. Bd. 9, S. 391 10 ff.

IX (S. 335) »Letzte Gedichte« S. 118.

X und XI (S. 336f.) Aus dem Nachlaß im »Deutschen Musenalmanach« 1857, S. 381f.

XII (S. 338) »Letzte Gedichte« S. 121ff. Ursprünglich für die »Gedichte 1853 und 1854« bestimmt (sieh an Campe, 15. April 1854). Porträts zweier bekannter Hamburger Juden.

XIII (S. 340) Strodtmanns erste Gesamtausgabe Bd. 18, S. 138.

— I. Buch der Könige, Kap. 17, V. 6. Ob Heine eine bestimmte Exegese des Bibelverses im Auge hat, konnte ich nicht feststellen.

XIV (S. 340) \*Letzte Gedichte« S. 57. — An Laube, 7. Februar 1850: \*Gottlob, daß ich jetzt wieder einen Gott habe, da kann ich mir doch im Übermaß des Schmerzes einige fluchende Gotteslästerungen erlauben, dem Atheisten ist eine solche Labung nicht vergönnt.«

XV (S. 341) Heines Memoiren, hrg. von E. Engel (1884), S. 298, mit der Überschrift: »Tirer la queue du diable: heißt Geld verlangen«. Vgl. auch »Geständnisse« (Bd. 10). XVI (S. 341) »Letzte Gedichte« S. 144.

XVII (S. 342) Ebenda S. 119f. – V. 17 nach der Handschrift berichtigt (s. »Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte« Bd. 5, S. 327, und »Deutsche Rundschau« Bd. 79, S. 352).

XVIII (S. 343) »Letzte Gedichte« S. 124 ff. — Am 12. August 1852 (an Campe) erwähnt Heine »eine Menge drolliger Tierfabeln«, die er in letzter Zeit versifiziert habe. V. 15 Katten: ein ehemaliger germanischer Stamm, im heutigen Hessenland seßhaft.

XIX und XX »Deutscher Musenalmanach« 1857.

XIX (S.345) Zu »Moral« V.1 vgl. Shakespeares »Julius Cäsar« III, 1, V. 76: »Et tu, Brute!«

XX (S. 347) Strodtmann teilt in der ersten Gesamtausgabe (Bd. 18, S. 276) aus der Handschrift eine Variante der Schlußzeilen mit:

Das arme Luder, der Esel, aber Bleibt wohlgefüttert mit Heu und Haber.

XXI (S. 350) »Letzte Gedichte« S. 72 ff. — Entstanden wahrscheinlich um die Mitte der vierziger Jahre. Vgl. »Lamentationen« XIX (oben S. 130). Str. 6, V. 4 Die badische Kammer war seit Anfang der vierziger Jahre eine Trutzburg des deutschen Liberalismus. Str. 7, V. 2 ff. Christiani ist gemeint, sieh Bd. 2, S. 131 f. (»An einen ehemaligen Goetheaner«) und die Anmerkung hiezu S. 403. Christiani hatte 1833 eine Muhme Heines geheiratet (sieh Heines Brief vom 15. Juli 1833). Str. 8, V. 1 ff. Wolfgang Menzel, vgl. den »Schwabenspiegel« (Bd. 8). Str. 9. Über den Auszug der Schwaben aus Chamissos Musenalmanach, nachdem dieser im Jahrgang 1837 Heines Porträt gebracht hat, spottet auch der »Schwabenspiegel«. Str. 10, V. 3. Vgl. Bd. 7, S. 16324 ff.

## Zeitgedichte

I (S. 355) »Letzte Gedichte« S. 55.

II (S. 355) »Deutscher Musenalmanach« 1857.

III (S. 356) »Zeitung für die elegante Welt« 1842, Nr. 11 (15. Januar). Zweiter Druck: »Liederbuch des deutschen Michel«

1843, S. 37 f. (ohne den Untertitel). — Entstanden zur Zeit, als Thiers zum Kriege gegen Deutschland drängte. Heine schreibt fünfzehn Jahre später rückblickend an Thiers: »... Et pour tout dire: anche io sono tedesco et je boudais un peu contre l'homme qui menaçait ma patrie d'une guerre désastreuse. « Vgl. Bd. 9, S. 5141 ff.

IV (S. 357) Aus dem Manuskript des »Romanzero« (Abteilung »Lamentationen«) nachträglich entfernt (sieh oben zu S. 324). Zuerst gedruckt von Strodtmann in »Orion« 1863, Heft 1 und in der ersten Gesamtausgabe Bd. 18, S. 135.

V (S. 357) »Letzte Gedichte« S. 56.

VI (S. 358) Erstdruck wie bei IV. – Das früheste unter den Gedichten Heines an Herwegh. Geschrieben im Winter 1841 bei Herweghs Besuch in Paris und ihm von Heine übergeben. Vgl. Bd. 2, S. 141 und oben S. 99, 257 ff. und 384 ff.

VII (S. 358) »Letzte Gedichte« S. 58.

VIII (S. 359) »Vorwärts« (Paris), Nr. 55 (10. Juli 1844): »Die armen Weber«. — Veranlaßt durch den Aufstand der Weber zu Peterswaldau und Langenbielau im Juni 1844, worüber der »Vorwärts« in der vorausgegangenen Nummer einen Bericht (»Die Weber am Riesengebirge«) gebracht hatte: unter dem Eindrucke dieses Berichtes scheint das Gedicht entstanden zu sein. — Zweiter Druck, dem unser Text folgt: »Album« 1847 (sieh oben zu S. 22) mit der Notiz: »Vom Dichter revidiert«.

Im »Vorwärts« nur vier Strophen mit folgenden Abweichungen:

Str. 1, V. 3: Altdeutschland Str. 2, V. 1f.:

Ein Fluch dem Gotte, dem blinden, dem tauben, Zu dem wir gebetet mit kindlichem Glauben,

Str. 3, V. 3: Der uns den letzten Groschen erpreßt Str. 4 (Schlußstrophe):

> Ein Fluch dem falschen Vaterlande, Wo nur gedeihen Lüg und Schande, Wo nur Verwesung und Totengeruch — Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch: Wir weben! Wir weben!

Den schlesischen Weberaufstand, den Gerhart Hauptmanns Drama nach einem halben Jahrhundert wieder beschworen, hat unter den zeitgenössischen Dichtern auch Freiligrath behandelt (sieh Werke hrg. von J. Schwering, Bd. 2, S. 64 und Bd. 3, S. 211).

IX (S. 360) Entstanden 1844. Erstdruck unbekannt (nicht im »Vorwärts«), unser Text nach dem Abdruck in der Philadelphia-Ausgabe Bd. 4 (1855), S. 175 ff. — Der Wunsch deutscher Patrioten nach einer deutschen Flotte, dem bereits Herwegh 1841 in seinem Gedicht zur Säkularfeier des Hansabundes Ausdruck gegeben (»Die deutsche Flotte« im II. Band der »Gedichte eines Lebendigen«), hatte Freiligrath zu einer Sonettenreihe »Flottenträume« begeistert, die Heine in Freiligraths fast gleichzeitig mit den »Neuen Gedichten« erschienener Sammlung »Ein Glaubensbekenntnis« (vgl. Bd. 2, S. 408 unten) las. Freiligrath tauft die in seiner Phantasie außteigenden mächtigen Schiffe, die schwarz-rot-gold bewimpelt sind, auf die Namen: Arndt, die Sieben, Doktor Luther, Goethe, Schiller, Alexander Humboldt usw. Heines Gedicht verspottet diese »Flottenträume«. Vgl. auch Bd. 9, S. 3984 ff. und Bd. 2, S. 1341 ff.

Str. 3, V. 3f. Vgl. das Motto zu »Atta Troll« und Bd. 2, S. 16228ff. Str. 4 Über die schwäbischen Dichter vgl. »Schwaben-spiegel« (in Bd. 8) und »Atta Troll« Cap. XXII (Bd. 2, S. 236ff.).

Str. 5, V. 1 Vgl. Bd. 7, S. 155 20 ff., und Bd. 2, S. 309 21 f.

X (S. 362 ff.) »Deutsch-Französische Jahrbücher« hrg. von Ruge und Marx, 1844, S. 41 ff. — Entstanden Ende 1843, »das Sanglanteste was ich je geschrieben« (an Campe, 29. Dezember 1843, vgl. an denselben 20. Februar 1844).

- 1. Str. 3, V. 1f. Vgl. Bd. 2, S. 149: »Verkehrte Welt«, V. 13 f. Str. 4, V. 1 »Walhallas Genossen, geschildert durch König Ludwig den Ersten von Bayern, den Gründer Walhallas« (München 1842), vgl. Bd. 2, S. 2489ff., und Anmerkung S. 430. Str. 5 »Gedanken und Einfälle« (in Bd. 10): »König Ludwig nimmt den Luther nicht auf in seiner Walhalla. Man darfs ihm nicht verübeln, er fühlt im Herzen, daß, wenn Luther eine Walhalla gebaut, er ihn als Dichter nicht darin aufgenommen hätte.« Str. 7, V. 2 ff. Der minderjährige Sohn Ludwigs hatte 1833 den griechischen Thron bestiegen. Vgl. hierzu »Ludwig Börne« III. Buch (Bd. 8, S. 427).
- 2. Vgl. oben S. 100 ff. (\*Der Ex-Nachtwächter\*). Str. 9, V. 2 Auch Rückert, seit 1826 Professor für orientalische Sprachen an der Universität Erlangen, war von Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin, 1841, berufen worden.

XI (S. 366) »Heinrich Heines sämtliche Werke«, Philadelphia 1855, Bd. 4, S. 172. — Wie im »Atta Troll« Nachahmung der Partizipial-Konstruktionen in den Gedichten Ludwigs: sieh Bd. 2, S. 430.

XII (S. 367 ff.) I und II: »Vorwärts« Paris, Nr. 48 (15. Juni 1844), III: ebenda Nr. 56 (13. Juli 1844), überschrieben »Der neue Alexander« und, ohne die 6. Strophe, wiederholt im »Telegraphen für Deutschland« 1846, Nr. 17. — In einer Handschrift zu I (bei Elster) der Titel: »Der neue Mazedonier«.

1. Str. 1 Vgl. Bd. 2, S. 3691ff. Wohl weil sich die Strophen im »Wintermärchen« mit dem Eingang zu unsrem Gedichte berührten, wurden sie nachträglich in der Handschrift gestrichen. Str. 2, V. 2 Vgl. Bd. 2. S. 458 (zu S. 368).

3. V. 1ff. Jean Pierre Frédéric Ancillon, zuerst Prediger der französischen Kolonie in Berlin, Erzieher Friedrich Wilhelms IV. und Leiter der auswärtigen Politik unter dessen Vater, hatte den Grund gelegt zu den politischen Überzeugungen des Königs. Er hat sein politisches System, das Bekämpfung der Revolution durch Reformen bei strengster Wahrung der monarchischen Rechte empfahl, niedergelegt in dem Werke »Zur Vermittlung der Extreme in den Meinungen« z Bände, 1828 ff. Vgl. bei Freiligrath: »Der Schüler Ancillons« (in dem Gedichtband »Ein Glaubensbekenntnis« 1844). V. 20 Sieh Bd. z, S. 409 zu »Zeitgedichte« XXI, Str. 3, V. 3f. — Friedrich Wilhelms IV. Bewunderung für seinen Schwager, den Zar Nikolaus, prägte sich in seiner eigenen Politik deutlich aus.

XIII (S.370) »Pariser Horen« S.304 (Maiheft 1847): »Schloßlegende«, in der Philadelphia-Ausgabe (Bd. 4, 1855, S. 172):
»Eine Sage (An Friedrich Wilhelm IV.)« — Wir geben die
spätere, im Nachlaß vorgefundene Fassung wieder (s. »Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte« Bd. 5, S. 324ff., und »Deutsche
Rundschau« Bd. 79, S. 352). Varianten der ersten Fassung:

V. 1: Zu Berlin V. 7: Unsres Fürstenstamms. V. 9: Ja, fürwahr, sie hatten wenig V. 11: Und an jedem Preußenkönig

Str. 4: Das Brutale in der Rede,
Das Gelächter ein Gewiehr,
Stallgedanken, und das öde
Fressen – jeder Zoll ein Tierl

V. 18: Jüngster Sprößling, V. 19: du hast ein echtes

XIV (S. 371 ff.) »Letzte Gedichte« S. 133 ff. Wir bringen das Gedicht mit den aus dem Nachlaß (sieh zu XIII) publizierten Verzbesserungen. — Wahrscheinlich hatte Heine die Rede, mit der Friedrich Wilhelm IV. am 11. April 1847 den Vereinigten Landtag eröffnete, im Auge.

S. 37214f. Heinrich Lehmann, vgl. an Kolb, 22. April 1844.
21ff. Meyerbeer, seit 1842 Generalmusikdirektor in Berlin, komponierte im Jahre 1851 eine »Festhymne« zur silbernen Hochzeit
Friedrich Wilhelms IV. 36ff. Vgl. »Maultiertum« (Bd. 2 S. 117).

S. 3749ff. Das Bild von Heine off gebraucht in den letzten Jahren: so im Brief an Alexandre Dumas, 8. Februar 1855, an Thiers, Sommer 1855, und sonst.

XV (S. 375) »Deutscher Musenalmanach« 1857. — Verspottung des Frankfurter Parlaments.

XVI (S. 378) »Frankfurter Musenalmanach« 1851, S. 80f.

XVII (S. 380) »Letzte Gedichte« S. 157 f.

XVIII (S. 381) »Letzte Gedichte« S. 151 ff. — Zum Motto: Die Annonce ist nicht etwa von Heine ersonnen, sie ist vielmehr seinerzeit auch anderen aufgefallen, vgl. »Deutsche Literaturzeitung« Bd. 26, Spalte 3064.

S. 38111 \*Zelte«. 14f. Der Eckensteher Nante, aus Adolf Glaßbrenners \*Berlin, wie es ist und — trinkt« (1832 bis 1850) bekannte und populär gewordene Figur. 17 Ein witziger Berliner Wirt, auch in der \*Harzreise« (Bd. 4, S. 5910) und in \*Shakespeares Mädchen und Frauen« (Bd. 8, S. 2088) erwähnt.

S. 382 3 ff. Meyerbeer verzichtete auf seinen Gehalt als Generalmusikdirektor zugunsten der Kapelle. 10 payer en monnaie de singe: jemand auslachen. 12 »pour le roi de Prusse«: umsonst oder schlecht bezahlt. 29 Vgl. Bd. 2, S. 368 27 f.

XIX (S. 384) »Letzte Gedichte« S. 128 ff. Ursprünglich für die »Gedichte 1853 und 1854« bestimmt (sieh oben zu S. 257). — Alle entscheidenden Ereignisse im Leben Herweghs trennen dieses 1854 verfaßte Gedicht von dem oben S. 358 mitgeteilten: die Triumphreise durch Deutschland und die Audienz bei Friedrich Wilhelm IV., durch die sich der eben noch gefeierte Poet lächerlich machte, bald darauf die Ausweisung aus Preußen, die

Heirat mit Emma Siegmund, der Tochter eines reichen Berliner Seidenhändlers, und die dadurch veränderte Gestaltung seiner äußeren Verhältnisse, die Übersiedlung nach Paris (Herbst 1843) und im Frühjahr 1848 der Einfall ins badische Land an der Spitze einer in Paris um sich gescharten Arbeiterlegion, die Zersprengung derselben bei Dossenbach und Herweghs und seiner tapfern Gattin Flucht mitten durch verfolgende feindliche Reihen auf schweizer Boden. An diese Flucht hatte sich, angeblich durch Jakob Venedey ausgestreut (sieh Laubes ausgewählte Werke, hrg. von Houben, Bd. 9, S. 33), die Legende geknüpft, der Dichter hätte sich unter dem Spritzleder des von seiner Gattin gelenkten Wagens versteckt — was, bald von aller Welt geglaubt, ihn dem allgemeinen Spotte preisgab, der fortan auf ihm lastete.

Zum Titel. Der »Einfaltspinsel aus Schwaben«: oben S. 509 in der handschriftlichen Fassung des 8. Verses der »Audienz«. Str. 11 Als Fehdehandschuh an den Verfasser der »Briefe eines Verstorbenen« waren Herweghs »Gedichte eines Lebendigen« gedacht, sie

beginnen mit einem Gedichte »An den Verstorbenen«.

Str. 12 Sieh Bd. 2. S. 406 unten (zu S. 141). Str. 21, V. 3 Sieh Goethes 66. Venezianisches Epigramm und Bd. 7, S. 50 32 ff. Str. 23, V. 3 f. Vgl. oben S. 12615 f. und Anmerkung.

XX—XXII Die nachfolgenden Gedichte hat Heine nicht selber publiziert, doch lag ihm eine dereinstige Veröffentlichung dieser Dokumente der Verachtung der musikalischen Reklamegröße sehr am Herzen. Er schreibt am 4. Mai 1854 an Michael Schloß: »Es ist das höchste Bedürfnis für mich, jedenfalls meine Meyerbeeriana der Welt nicht vorzuenthalten und nicht wie ein Hund mit einem Maulkorb zu krepieren.«

XX (S. 388) Zuerst, ohne des Dichters Erlaubnis, im Hamburger »Freischütz« 1849, Nr. 46 (8. Juni) verstümmelt abgedruckt, sieh an Schloß, 4. Mai 1854. Nach der Handschrift in der ersten Gesamtausgabe (Bd. 18, S. 130 ff.), eine andere Handschrift bei Elster Bd. 7, S. 629. — Wie Meyerbeer ein Jahrzehnt hindurch die Spannung des Publikums, dem er seinen »Propheten« in Aussicht stellte, zu nähren wußte, läßt sich an Hand von Heines Berichten an die »Allgemeine Zeitung« verfolgen: sieh Bd. 9, S. 8628 ff., S. 505 und S. 515 (zu S. 28416). Aufgeführt wurde die Oper erst am 16. April 1849: unter dem Eindrucke des ungeheuren Tamtams, mit dem die Aufführung in Paris in Szene gesetzt wurde,

hat Heine sein Gedicht verfaßt. V. 19 Über Gouin sieh Bd. 9, S. 83 ff. V. 40 Moritz Schlesinger in Paris, der in der »Lutezia« wiederholt genannte Musikverleger und Herausgeber der »Gazette musicale« (vgl. besonders Bd. 9, S. 274 30 ff.) V. 44: vgl. oben S. 187. Vorletzter Vers: »Gott und die Natur« ist der stolze Titel eines Oratoriums, des ersten aufgeführten Opus von Meyerbeer.

XXI (S. 390) Erste Gesamtausgabe Bd. 18, S. 133.

XXII (S. 391) »Letzte Gedichte« S. 145 f. — Bezieht sich auf die Satanella-Affaire, von der in den Briefen Heines vom Jahre 1854 wiederholt die Rede ist. Heine hatte im Jahre 1849 das Manuskript seines Faust-Balletts der Direktion der Berliner Oper eingereicht, die davon keinen Gebrauch machte, während sie einige Jahre darauf ein Werk ihres früheren Ballettmeisters Taglioni, betitelt »Satanella«, brachte, in welchem Heine ein Plagiat an seiner »Mephistophela« erblickte. Die wiederholten an Meyerbeer gerichteten Aufforderungen, ihm die Tantièmen zuweisen zu lassen, blieben ohne Erfolg.

V. 17 ff. Über Meyerbeer als »Kapellmeister des Meyerbeer-

schen Ruhmes« sieh Bd. 9. S. 1763ff.

XXIII (S. 302 f.) »Letzte Gedichte« S. 147 ff. - Geschrieben im August oder September 1855 und gegen den Wiener Komponisten Joseph Dessauer gerichtet. Heine hatte in seinem Artikel für die »Allgemeine Zeitung«, datiert vom 26. März 1843, die industriöse und kriecherische Art des Mannes charakterisiert, er nahm den Aufsatz im Jahre 1854 in die »Lutezia« auf (sieh Bd. o. S. 285 off.). Außerdem aber flocht Heine in die »Spätere Notiz« zum V. Artikel eine Stelle über Dessauer ein, in der der Mann erbarmungslos gegeißelt wird, weil er öffentlich mit intimen Gunstbezeigungen von seiten George Sands prahlte (sieh Bd. o. S. 441ff.). Auf diesen Ausfall erfolgte keine Erwiderung. Erst dreiviertel Jahr später, als ein Aufsatz von Saphir in dessen »Humoristen« (Nr. 200 vom 5. August 1855) den Fall nebenbei berührte, stellten sich »Mehrere Freunde Dessauers« ein, die in der Wiener »Presse« vom 12. August anonym Heines Angriff darauf zurückführten, daß Heine vor Jahren Dessauer in Paris um ein Darlehen angegangen wäre, das dieser verweigert hätte. Heine sandte hierauf seinem Bruder Gustav eine Erklärung, die im Wiener »Fremdenblatt« vom 29. August 1855 abgedruckt und in der Anastasius Grün als Zeuge für die Dessauer zur Last gelegten Prahlereien angerufen

wurde. Die Angelegenheit wurde in Wien noch über Heines Grab hinaus gerichtlich verfolgt.

2. V. 5 Der Witz von Schlesingers Uhr wird erzählt in Bd. 9, S. 286<sub>21ff.</sub> V. 15 »Melancholik«: der Ausdruck kehrt in Heines Schilderung des Dessauer als Spottrefrain mehrere Male wieder.

XXIV (S. 394) und XXV (S. 396) »Letzte Gedichte« S. 159 ff. und 167.

XXIV Das Wachsen der kommunistischen Bewegung in Paris hat Heine in seinen Berichten an die »Allgemeine Zeitung« verständnisvoll verfolgt. — Zu V.1f. vgl. Bd. 1, S. 3927—9. Die vier letzten Strophen weichen im Metrum von den übrigen ab.

# Aus der Matratzengruft

I (S. 399) »Letzte Gedichte« S. 176.

II—VI (S. 400 ff.) sind die zeitlich frühesten Gedichte dieser Abteilung. Sie sind aus dem nach Salomon Heines Tode (23. Dezember 1844) entbrannten Erbschaftstreit entstanden, der dem Dichter den eigentlichen Todesstreich versetzt hat. Am 3. Januar 1846 berichtet Heine, wie entsetzlich ihm von seinen »Sippen und Magen mitgespielt wordens: »Der Verrat, der im Schoße der Familie, wo ich waffenlos und vertrauend war, an mir verübt wurde, hat mich wie ein Blitz aus heiterer Luft getroffen und fast tödlich beschädigt. Wer die Umstände erwägt, wird hierin einen Meuchelmordsversuch sehen, die schleichende Mittelmäßigkeit, die zwanzig Jahre lang harrte, ingrimmig neidisch gegen den Genius, hatte endlich ihre Siegesstunde erreicht. Im Grunde ist auch das eine alte Geschichte, die sich immer erneut.«

II und III sind zuerst in den »Letzten Gedichten« (S. 180 u. 178 f.), IV-VI im »Deutschen Musenalmanach« 1857 abgedruckt worden.

VII (S. 404) »Deutscher Musenalmanach« 1857.

VIII-X (S. 404 f.) »Letzte Gedichte« S. 173, 177, 174.

XI (S. 406) Erste Gesamtausgabe Bd. 18, S. 318 aus der Handschrift der »Gedichte 1853 und 1854« (ohne Überschrift). Eine frühere Fassung sandte der Dichter am 7. Juni 1853 an Schad (sieh oben zu »Liebesgedichte« XVII), der aber das Gedicht in seinem-

Musenalmanach nicht abdruckte, diese Fassung (publiziert von A. Englert in der »Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte« Bd. 5, S. 323) ist »Narretei« überschrieben und enthält die zwei folgenden Strophen statt der spätern ersten:

Torheiten begangen, Torheiten gemacht, Ich mache deren noch immer. Ich hab sie gemacht bei Tag und bei Nacht, Die nächtlichen waren weit schlimmer. Ich hab sie gemacht zu Wasser und Land,

Ich hab sie gemacht zu Wasser und Land, Im Freien wie im Zimmer. Ich machte viele sogar mit Verstand, Die waren noch viel dümmer.

XII-XIV (S. 406 ff.) »Letzte Gedichte« S. 172, 162 ff.

XV (S. 410) »Deutscher Musenalmanach« 1857. — Zu V. 21 ff. vgl. Bd. 2, S. 1259 f.

XVI (S. 412) Strodtmann hatte das Gedicht, »weil die Grenze des Wohlanstands allzu mutwillig überschreitend« (»Letzte Gedichte« S. 402 und XVI) unterdrückt, in kastrierter Gestalt wurde es in der zweiten Gesamtausgabe und in den » Memoiren « S. 201 ff. publiziert. Unser Text verwertet die von Englert (sieh zu S. 406) und Legras beigebrachten Emendationen aus der Handschrift, nur in V. 38 konnte ich die Lesart »lieblich« (für »leiblich«) nicht übernehmen. - Legras, der die Handschrift gesehen, berichtet: »Dieses Gedicht . . . hat seine (Heines) Aufmerksamkeit ebenso lange gefesselt, als es die höchste seiner poetischen Inspirationen nur immer vermocht hätte. Die ausgestrichenen Stellen sind nicht zu zählen, und jedesmal gibt eine neue Korrektur dem Satze mehr Einfachheit oder einen schärferen Ausdruck.« Ferner berichtet Legras, der Dichter hätte nach den beiden ersten Versen des »Nachworts« (Unverblümt - Worten) fortgefahren: »Theure Freunde, ...«, als ihn »ein Krampf ergriff, dessen Spur man an drei unleserlichen Worten erkennt, welche durch unfreiwillige Bewegungen der Hand entstellt worden sind. Nachdem der Anfall vorüber, nimmt Heine seine Arbeit wieder auf, streicht die angefangene dritte Zeile durch und vollendet das Stück, wie wir es besitzen. « (»Deutsche Rundschau « Bd. 70, S. 353f.)

XVII (S. 415) »Letzte Gedichte« S. 140 ff. mit unterdrücktem Schluß (bloß bis V. 80), vollständig nach der Handschrift in der »Zeitschrift für Bücherfreunde« N. F. Jahrg. IV, S. 30 ff., wo die vielen Strei-

dhungen und Korrekturen verzeichnet sind, von denen wir die wesentlichen wiedergeben. - V. 11 ff. zuerst:

> Mit den beiden Augen jetzt Blicken wir in weite Ferne Und am Himmel uns ergötzt Sonne, Mond und auch die Sterne.

V. 23ff. zuerst:

Nicht um doppelt einzustecken Fremde Hab in unsren Säcken. (Diesen Mißbrauch beider Händ Rügt das neue Testament, Und es sagt uns, daß der Frommen Linke Hand niemals erfahre Was die rechte Hand genommen. Weiß nicht, ob ich recht zitiere —)

Nach V. 48 sollte ursprünglich bereits die Hauptpointe folgen:

Gleichfalls nur ein einzges Glied Gab dem Menschen Gott, damit Er fortpflanze seine Rasse Und zugleich sein Wasser lasse.

V. 65 f. Die Formung dieser beiden Verse ist mehr als ein halbes Dutzend mal versucht worden. Zu V. 100 vgl. oben zu S. 704. V. 105-107 zuerst:

> Zwei Funktionen, die gleichzeitig Sich blamieren beiderseitig Durch den schnödesten Kontrast!

V. 119ff. Aus den wiederholten Streichungen läßt sich nur die folgende zusammenhängende Fassung herauslesen:

Auf derselben Violine
Spielt Panofka, Paganini,
Gleichfalls auf derselben Bühne
Spielt man Meyerbeer, Rossini,
Alles [komponiert] musiziert und fiddelt
Die Extreme sind vermittelt\*
Und derselbe Omnibus
Führt uns nach dem Tartarus.

Nach V. 122 fehlt ein Vers (auch in der Handschrift).

<sup>\*</sup> Zu dem Ausdruck vgl. oben S. 3695 f., und Anmerkung S. 526 Mitte.

XVIII (S. 419) »Deutscher Musenalmanach « 1857. — Titel vom Herausgeber, Christian Schad, beigelegt, in dem Begleitbrief Henri Julias, des Rechtsbeistands der Mathilde, wird dieses Gedicht, ebenso wie »Halleluja« (oben S. 424), unter den »Pièces sans titres« aufgeführt (sieh »Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte« Bd. 5, S. 324 f.).

XIX (S. 420) »Orion« Januar 1863 und erste Gesamtausgabe Bd. 18, S. 169. — Aus der Handschrift des »Romanzero« (»Lamentationen«) nachträglich ausgeschaltet (siehe oben zu S. 324). Ursprünglicher Titel: »Fragment«. Folgende Varianten bei Strodtmann: V. 5: Als jener Andre, der vertraulich mich V. 10: Und seine Düfte allen Schmerz verscheuchten

XX-XXII. »Deutscher Musenalmanach« 1857.

XX (S. 421) Zu V. 14 vgl. Bd. 9, 392 28 f.

XXI (S. 422) Vgl. oben S. 125 und 216. — »Mein Lamm« ist in den Briefen aus Hamburg stehende Bezeichnung für Mathilde, mög-lich aber, daß Heine hier das von ihm in den Briefen aus Barèges gepriesene Bild von Decamps — Bd. 9, S. 28917ff. — vorschwebte.

XXIII (S. 424) »Deutscher Musenalmanach« 1857. Sieh zu XVIII.

XXIV-XXVIII. Die Gedichte sind an die »Mouche« gerichtet, die im Juni 1855 bei Heine erschien und ihm die letzten Monate seines Lebens erhellte. Ihre eigene Darstellung: Camille Selden. Les derniers jours de Henri Heine, Paris 1884, ferner: Alfred Meißner, Heinrich Heine, Erinnerungen, Hamburg 1856, S. 241 ff. (hier finden sich einige der deutsch geschriebenen Blätter Heines an die Mouche nach den Originalen abgedruckt). Ein Brief der Mouche an Heine faksimiliert in den »Heine-Religuien«, hrg. von M. v. Heine-Geldern und G. Karpeles, Berlin 1011, - Von den fünf Gedichten ist XXVIII bald nach Heines Tode in Meißners Erinnerungen S. 250 ff. veröffentlicht worden, XXIV und XXVII sind zuerst in Meißners »Charaktermasken« 1862, Bd. 2, S. 109f., XXVI in den »Letzten Gedichten« 1863, S. 175, XXV erst in Strodtmanns zweiter Gesamtausgabe und in den »Memoiren« (1884) S. 207 f. abgedruckt worden. Ein sechstes Gedicht, das die Reihe schließen würde und sich in Heines Nachlaß befindet, ist bisher nicht publiziert worden, Strodtmann hat es aus seiner Ausgabe ausgeschlossen, weil es »einen noch frivoleren Charakter (!) trägt« als XXVI (sieh »Letzte Gedichte« S. 403). Vgl. auch die Briefe der Mouche an Ernst Eckstein in der »Neuen freien Presse« Nr. 14903 (1906).

XXIV (S. 427) In den »Memoiren« S. 305 f. wird eine abweichende Fassung mitgeteilt, die mit der dritten Strophe beginnt, als zweite Strophe unsere vierte aufweist, deren zweite Hälfte hier lautet:

> Du wirst nicht los den kleinen [!] Schnapphahn, Und flöhest Du nach China, Japan.

Die zweite Hälfte der folgenden Strophe (unser letztes Verspaar):

Hier träumt er seine tollsten Träume, Hier schlägt er seine Purzelbäume.

Hierauf unsere erste Strophe mit veränderter Wortfolge im letzten Verse: »Kannst meinem Geiste nicht entrinnen«. Fünfte Strophe:

> Ein gar subtiler Spiritus Ist dieser Geist, ein Dominus, Ein Geisterherr vom höchsten Range, Ihn ehrt sogar die Muhme Schlange.

Endlich unsere zweite als Schlußstrophe, mit der Fassung des ersten Verses: »Stets weht dich an des Geistes Hauch«.

XXV (S. 428) Als »Lotosblumenanbeter« bezeichnet sich Heine wiederholt in Briefen an die Mouche.

XXVIII (S. 450) »Dieses Gedicht ist sein letztes und wohl nur zwei oder drei Wochen vor seinem Tode entstanden« (Meißner, Erinnerungen, S. 249). Heines Autorschaft wurde mit Unrecht bezweifelt (vgl. Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte, Bd. XIX/XX, S. 1011 u. 1014). — In der Handschrift bezeichnet »Für die Mouche«, wir haben diese Überschrift der ganzen Reihe vorangesetzt. — Str. 8, V. 3; so von Strodtmann verbessert, bei Meißner: »Pluto, Proserpina und Merkur«. Zu Str. 9, V. 1 vgl. IV. Buch Mosis, Kap. 22, V. 21. Str. 17, V. 1 ff. Vgl. Bd. 7, S. 712 ff.

XXIX und XXX (S. 436f.) »Letzte Gedichte« S. 181f.
XXX Zu V. 7ff. vgl. oben S. 129/ zu V. 13ff. oben S. 26617ff.

## An Personen. Widmungen

I (S. 441) »Letzte Gedichte« S. 64.

II (S. 441) Nach dem Faksimile der Handschrift in »Skizzen über Heinrich Heine. Von seiner Nichte Fürstin della Rocca« 1882, S. 4. — Die Verse, für die Feier des wiederkehrenden Hochzeitstages der Eltern bestimmt, lehnen sich, in den beiden ersten Zeilen wörtlich, an einen Vierzeiler von Klamer Schmidt »An Doris' zwanzigstem Geburtstage« (im Göttinger Musenalmanach für 1777 gedruckt) an.

Ein noch älteres, Heine zugeschriebenes Gedicht, von dessen Mitteilung im Textteil wir jedoch, da die Handschrift nicht vorliegt, Abstand genommen, möge hier seinen Platz finden:

> Freund, hier sitzt und zählet Dir Papa den Brautschatz hin: Wirf nun, was dich quälet, Fröhlich weg aus Herz und Sinn! Du sollst die Tochter haben, Dich an ihrer Schönheit laben, Schön und bieder ist sie ja, Drum zähl nur immer fort, Papa!

Gustav Karpeles, der das Gedicht in »Heinrich Heine. Aus seinem Leben und aus seiner Zeit« (Leipzig 1899) S. 50 abdruckt, berichtet: »Das Gedicht stand unter einem kolorierten Bilde, das leider nicht mehr erhalten ist. Letzteres zeigte in der Mitte einen Tisch, vor demselben saß ein alter Herr, welcher Geld zählte, vis-à-vis stand Arm in Arm das Brautpaar. Das Gedicht trug das Datum: Düsseldorf 1812 und die Unterschrift Heines. Dieses Erstlings-poem wurde von Heine als Hochzeitsgedicht Herrn David Rintelsohn aus Hamburg gewidmet. Heine wohnte nämlich als zwölfjähriger [?] Knabe der bei Elberfeld stattgehabten Hochzeit David Rintelsohns, dessen Vater sein erster Lehrer in Düsseldorf gewesen ist, bei und brachte das Gedichtchen mit dem Bilde als Hochzeitsgeschenk mit.«

III (S. 442) Aus Christian Sethes Nachlaß 1875 von H. Hüffer publiziert (jetzt in Hüffers Gesammelten Aufsätzen, herausg. von Elster, Berlin 1906, S. 80 ff.). Auf einen Schulkameraden des jungen

Heine im Düsseldorfer Lyzeum, dessen oberste Klasse Heine 1812—13 besuchte, das Gedicht dürfte also kaum um mehr als ein Jahr von dem voraufgehenden getrennt sein. — Zur Überschrift. In der Handschrift: »in 2 Gesänge«. Str. 3, V. 4 Zernial: Name eines im »Burzelbaum-Talent« exzellierenden Schulkameraden. Str. 8, V. 1 Bei Hüffer und Elster: Drütch. Str. 10, V. 1 Asthöver: Lehrer in der Vorbereitungsklasse des Lyzeums, vgl. Bd. 8, S. 48. Str. 11, V. 1 Dahmen: gleichfalls Lehrer am Lyzeum. Str. 15, V. 4 Gerresheim.

Auf unsere letzte Strophe folgt im Manuskripte noch eine von

fremder Hand (wohl aus späterer Zeit):

Aber, der euch dies erzählet, Wundert euch, das ist ein Jude, Und er hat ein Schwein besungen Aus purer Toleranz.

IV (S. 446) Aus Heines Brief an Sethe, Hamburg, den 6. Juli 1816. Vgl. Bd. 1, S. 62 ff. und 242. — Zum zweiten Gedichte vgl. Bd. 6, S. 3467 ff.

V (S. 447) Nach Maximilian Heine, Erinnerungen an Heinrich Heine, Berlin 1868, S. 25.

VI (S. 447) Aus der Erinnerung von Heines Jugendfreund Joseph Neunzig mitgeteilt bei Hüffer (1875, jetzt in den »Gesammelten Aufsätzen« S. 86), als Heine 1819 aus Hamburg nach Düsseldorf zurückkehrte.

VII (S. 447) Mitgeteilt von Strodtmann in den »Neuen Monats» heften für Dichtkunst und Kritik« 1877, S. 328.

VIII (S. 448) An denselben ein Gedicht auch in Bd. 1, S. 242.

- 1. Erinnerungsverse, auf die Rückseite einer gedruckten Ansicht des Klosters Nonnenwerth im Rhein geschrieben. Erst-druck wie bei VII. Roland soll hier nach der Sage, die Heine, wenn nicht schon durch mündliche Erzählung im Knabenalter, so doch aus Aloys Schreibers »Handbuch für Reisende am Rhein« (sieh Bd. 1, S. 468 und Bd. 7, S. 38634£) bekannt war, das gleiche Schicksal wie der Ritter Toggenburg in Schillers Ballade erlebt haben.
- 2. Eröffnet einen aus Bonn vom 15. Juli 1820 datierten Brief an den früheren Universitätsfreund.

IX (S. 449) Handschrift auf der Kgl. Bibliothek in Berlin. — Ein andres Sonett an Rousseau: Bd. 1, S. 241, vgl. die Anmerkung daselbst S. 486.

X (S. 449) Aus dem Bonner Universitätsjahre. Von Rousseau in der »Rheinischen Flora« 1825, Nr. 65 ohne Namen abgedruckt und fünfzehn Jahre später von demselben im »Omnibus« 1840, Nr. 5 mit der Einführung wiederholt: »Heine schrieb dem mit einem schlechten Fußwerk bedachten Deklamator Th. v. Sydow ins Stammbuch:« Vgl. »Frankfurter Konversations-Blatt« vom 1. März 1856.

XI (S. 450) Aus Göttinger Briefen: 1. vom 29. Oktober 1820 (vgl. auch an v. Beughem 9. Nov. 1820), 2. vom 4. Februar 1821, nachdem Heine das Consilium abeundi ereilt hatte, sieh das folgende Gedicht.

XII (S. 450) Faksimiliert in J. A. Stargardts (Berlin) Katalog Nr. 230, S. 40. — Der Schnurre und der Pudel: in der Studentensprache Nachtwächter und Pedell (vgl. Bd. 4, S. 64).

XIII (S. 450) »Der Zuschauer« (Berlin) 1821, Nr. 78 (30. Juni). — Nach der ersten Aufführung des Stückes in Berlin (23. Juni 1821).

XIV (S. 451) »Der Zuschauer« 1822, Nr. 32 (14. März). — Die Oper, deren Text von Koreff, Musik von G. A. Schneider stammte, wurde am 26. Februar 1822 in Berlin aufgeführt. Heine berichtete über die Aufführung in seinem Berliner Briefe für den »Rheinisch» Westfälischen Anzeiger«, datiert vom 16. März 1822 (sieh Bd. 5).

XV (S. 451) Sieh Bd. 1, S. 458.

XVI (S. 451) Erste Gesamtausgabe Bd. 16, S. 100. — Heine an Campe (17. November 1851) über das erste Gedicht: »Die Verse, die Ihnen Christiani mitteilt, sind ein alter Waschlappen, und in der zweiten Zeile ist sogar ein Fuß zuviel, nämlich das Wort 'dun-keln'. « Vgl. Bd. 1, S. 498.

XVII (S. 453) Im Briefe Heines an Moses Moser aus Göttingen, 25. Oktober 1824 (zusammen mit dem Gedicht »An Edom!«: sieh Bd. 1, S. 280), gedichtet am Abend zuvor, »als ich über die Weenderstraße trotz Regen und Wetter spazieren ging und an Dich dachte und an die Freude, wenn ich Dir mal den Rabbi zuschicken kann, und ich dichtete schon die Verse, die ich auf den weißen Umschlag des Exemplars als Vorwort für Dich schreiben würde . . .«

XVIII (S. 453) Bei Lysers Weggang von Hamburg, April 1831, eingetragen in ein Exemplar der »Reisebilder«. Von Lyser selbst mitgeteilt in der »Wiener Zeitschrift für Kunst, Litteratur, Theater und Mode« 1846, Nr. 210 (20. Oktober). — Über den »tauben Maler«, mit dem Heine in Hamburg 1830 und 1831 viel verkehrte, sieh »Florentinische Nächte« (Bd. 6, S. 40622 ff.) und die Monographie von F. Hirth, München 1911.

XIX (S. 454) Unter einer Abbildung der Kathedrale von Lucca; August Lewald geschenkt am Tage vor Heines Abreise nach Paris (April 1831). Vgl. Lewalds »Aquarelle aus dem Leben« Bd. 2, Mannheim 1836, S. 113. — Zum Inhalt: »Die Stadt Lucca«, Kap. VII (in Bd. 5).

XX (S. 454) Aus Heines Brief vom 19. Dezember 1837. — Campe hatte in seinem »Telegraphen« eine goldene Feder als Preis für das beste lyrische Gedicht ausgesetzt. Der Erfolg war so schlecht, daß die Preisausschreibung nachträglich zurückgenommen werden mußte. Heine schrieb hiezu seinem Verleger: »Über Ihre goldne Federgeschichte habe ich sehr gelacht! Die lyrische Poesie hat ein Ende, und Sie, lieber Campe, werden sie nicht wieder auf die Beine bringen — «

XXI (S. 454) Handschrift auf der Großh. Hofbibliothek in Darmstadt. — Der Adressat, Dr. Heinrich Künzel (1810—1873), hatte sich seit dem Frühjahr 1837 in Paris aufgehalten, vgl. Scribas Biogr.-liter. Lexikon der Schriftsteller des Großherzogtums Hessen, Bd. II, 1843, S. 421—424.

XXII (S. 455) Strodtmanns Ausgabe vom Jahre 1876, Bd. 18, S. 361 mit dieser Überschrift, in den »Memoiren« S. 300 überschrieben: »Bei Gelegenheit eines Besuches in Batignolles (2. Januar 1845)«. — Die Verse lehnen sich an das folgende Sinngedicht von Logau an:

Geschminkte Freundschaft
Hände küssen, Hüte rücken,
Kniee beugen, Häupter bücken,
Worte schrauben, Rede schmücken,
Wer, daß diese Gaukelei,
Meinet, rechte Freundschaft sei,
Kennet nicht Betrügerei.

XXIII (S. 455) Maximilian Heine, Erinnerungen, Berlin 1868, S. 101. — Der jüngere Bruder des Dichters lebte als angesehener Arzt in Petersburg, im Sommer 1852 weilte er drei Wochen in Paris. Heine schrieb über den Besuch in die »Allgemeine Zeitung«. Beim Abschied überreichte er ihm das Gedicht. Zu V. 2 (Kuhschwanz) vgl. oben S. 25218.

XXIV (S. 456) »Letzte Gedichte« S. 127. — Wie die gehässigen Memoiren Edouard Greniers (»Souvenirs littéraires I« in der »Revue bleue« vom 27. August 1892) wahrscheinlich machen, an diesen gerichtet. Der französische Dichter hatte als Student in Paris Heine kennen gelernt und sich als Übersetzer von Heines Gedichten und Prosaschriften betätigt. Auf seiner Reise nach Deutschland führte er Empfehlungen von Heine an Gustav Heine und an Varnhagen mit. Unter Napoleon III. stand er eine Zeitlang in diplomatischen Diensten. Er scheint sich in den letzten Jahren aus irgendeinem Grunde mit dem deutschen Dichter überworfen zu haben. Vgl. Betz, Heine in Frankreich, 1895, S. 129 ff.

## Fragmente

I (S. 457) Von Rousseau selbst in seiner Zeitschrift »Omnibus zwischen Rhein und Niemen« 1840, Nr. 35, mitgeteilt. — Vgl. oben S. 449 und die Anmerkung hierzu.

II (S. 457) Aus einem nach Heines Brief an Christiani vom 7. März 1824 verloren gegangenen »Paketchen Seestücke«, die im Sommer 1823 an der Nordsee entstanden waren und von denen nur die paar Gedichte in der »Heimkehr« (Nr. VII—XIV) gerettet wurden. — Die Verse bildeten den Anfang eines »großen Gedichtes«. Heine fährt in seinem Berichte fort: »Nun stehe ich auf der "alten Liebe" und betrachte den Sturm, das Gewitter, die Schiffe usw. Es ist ein famoses Gedicht und ich kann, trotz aller Anstrengung, mich nur noch der ersten Strophe erinnern« (Deutsche Rundschau Bd. 107, S. 282).

III (S. 457) »Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte« Bd. 5, S. 328 f. — Anfang eines Gedichtes im Stile der Nordseebilder, das Heine im September 1825 in Norderney in ein Exemplar des ersten Teils der »Reisebilder« zum Geburtsfeste der Tante Salomon Heine eingetragen hat,

IV (S. 458) »Letzte Gedichte« S. 156.

V (S. 458) »Gartenlaube« 1884, S. 114, von E. Engel publiziert. Die Verse finden sich auf der Rückseite des ersten Blattes der »Memoiren«-Handschrift. — Str. 1 ist eine freie Übersetzung einer Strophe der »Elegy written in a country churchyard« von Thomas Gray. Heine hat sie noch einmal geformt:

Wohl manche edle Perle birgt Der Ozean in dunkler Truhe, Wohl manche Blume in der Wildnis Errötet ungesehn, die süßen Düfte Vergeudend an die stumme Öde.

. . .

Von einem größeren satirischen Gedicht aus dem Anfang der fünfziger Jahre, das bisher nicht wieder aufgetaucht ist, einem »ziemlich voluminösen Hefi«, das Heine Gérard de Nerval zur übersetzung für die Revue des deux Mondes übergab, erzählt E. Schmidt-Weißenfels in seiner Schrift »über Heinrich Heine« (Berlin 1857, S. 16f.):

»... Es war eine poetische Satire in der Art des "Atta Troll", mit ziemlich bissigen Versen auf Deutschland und sonderlich auf die deutschen Dichter. Der Name dieses Epos war »Elloa« oder »Allao«, das Firmaschild einer deutschen Kneipe, zu welcher die deutschen Dichter wallfahrten, um dort, wie sich Heine darin ausdrückte,

Zu wickeln das kotige Wechselbalg Bei Tabak, Bier und Lichtertalg.

Bei dem Eintritt eines jeden Neuankommenden wurde ein Refrain »geheult«, während die Strophen, die Heine nach dem Auftreten jedes Zechers gesetzt, so lauteten:

> Die Herren kamen und tranken, Bis sie zu Boden sanken.

Da kamen nun die Dichter der schwäbischen Schule, die Jungdeutschen, Freiligrath, Geibel und viele andere, einem jeden wurden sehr artige Schilderungen beigefügt, von denen im Ausdruck treu ich nur noch zwei Verse über Saphir behalten habe: Der große gewienerte Humorist, Der, eh er starb, gestorben ist.

Wie gesagt, habe ich nicht viel von diesem Epos gelesen, ich erinnere mich nur noch einiger Verse, welche die verschiedenen Hexen aufführten, die sich neben die betrunkenen deutschen Dichter in das Stroh legten. — — «

Noch dreier kleinerer Gedichte, die er sich bei der gleichen Gelegenheit kopiert hatte, gedenkt derselbe Gewährsmann (S. 18f.): Eins davon, mit der Überschrift, An die Nacht' und im Genre der Nordseebilder, ist leider verloren gegangen, was ich um so mehr bedaure, als es eines der schönsten war, welches ich von Heine gelesen habe. Die zwei anderen Gedichte sind die oben S. 305 und 306 mitgeteilten.

Jonas Fränkel.



## Verzeichnis sämtlicher Gedichte

Die Überschriften sind gesperrt gesetzt.

| Abenddämmerung           | I, 188   | Als die junge Rose      |          |
|--------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Abendlich blasser wird   |          | blühte                  | III, 315 |
| es am Meer               | I, 215   | Als ich, auf der Reise, |          |
|                          |          | zufällig                | I, 109   |
| Abschied von Paris       | II, 366  | Als ich dich zum ersten |          |
| Ach, die Augen sind es   |          | Male                    | III, 308 |
| wieder                   | I, 148   |                         |          |
| Ach, ich sehne mich nach |          | sen hin                 | III, 446 |
| Tränen                   | II, 12   | Als ich vor einem Jahr  |          |
| Ach, wenn ich nur der    |          | dich wiederblickte      | I. 64    |
| Schemel wär              | I, 85    | Als meine Großmutter    |          |
| Ach, wie schön bist du,  | -,       | die Lise behext         | I, 38    |
| wenn traulich            | II, 156  | Als Sie mich umschlang  |          |
| Adam der Erste           |          | mit zärtlichem Pressen  | I, 252   |
| Ade, Paris, du teure     | •        | Alte Rose               | III. 111 |
| Stadt                    | II. 364  | Altes Kaminstück .      |          |
| Affrontenburg            | III, 222 | Altes Lied              |          |
| Ahnung                   | I, 236   | Am blassen Meeres=      | ,        |
| [Albumvers]              |          | strande                 | I, 188   |
| Alexander, Derneue       |          | Am einsamen Strande     | -,       |
| Ali Bey                  |          | plätschert die Flut     | II, 98   |
| Ali Bey, der Held des    |          | Am Fenster stand die    |          |
| Glaubens                 | II, 100  | Mutter                  | I, 168   |
| Allao                    |          | Am fernen Horizonte .   | I, 116   |
| Alle Liebesgötter jauch- |          | Am Golfe von Biskaya    |          |
| zen                      | III. 26  | Am Himmel Sonn und      |          |
| Allen tut es weh im      | ,        | Mond und Stern'         | III. 424 |
| Herzen                   | I, 35    | Am Hubertustag des      | ,        |
| Allnächtlich im Traume   |          | Jahres                  | III. 89  |
| seh ich dich             | I, 96    | Am Kreuzweg wird be-    | ,        |
| Almansor                 | I, 163   | graben                  | I, 99    |
| Almansor, Derster-       |          | Am leuchtenden Som-     | -,       |
| bende                    | III, 332 | mermorgen               | I, 91    |
| Almansor. Eine Tra-      |          | Am Meer, am wüsten,     |          |
| gödie I. 30              | 3 - 375  | nächtlichen Meer        | I. 221   |
| Als der König Rham-      |          | Am Werfte zu Kux=       | -,       |
| psenit                   | III, 5   | haven                   | III, 457 |
|                          |          |                         |          |

| [An?] III, 447                                | An Personen. Wid-                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| An Fritz von Beug-                            | mungen III, 441-456                       |
| hem I, 242, III, 448                          | An J. B. Rousseau I, 241,                 |
| An Campe III, 454                             |                                           |
| An Rudolph Chri-                              | An den Hofrat Ge-                         |
| stiani III, 452                               | org S(artorius) in                        |
| An deine schneeweiße                          | Göttingen I,241                           |
| Schulter I, 146                               | An A. W. von Schle=                       |
| An dem stillen Meeres-                        | gel I, 59. 240                            |
| strande II, 33                                |                                           |
| An den Nachtwäch-                             | I, 62-66. 242, 111, 446                   |
| ter II, 147                                   | An Sie I, 247                             |
| An die Eltern III, 441                        | An Fritz Stein-                           |
| An die Engel III, 125                         | mann) I, 243, III, 450                    |
| An die Jungen III, 107                        | An H(einrich)                             |
| An die Nacht III, 541                         | S(traube) I, 61                           |
| An die Tochter der                            | An Franz v. Z(uc=                         |
| Geliebten III, 323                            | calmaglio) I,244                          |
| An Edom! I,280                                | Andre beten zur Ma                        |
| An eine Sängerin . I, 54                      | donne I, 135                              |
| An einen ehema-                               | Anfangs wollt ich fast                    |
| ligen Goetheaner. II, 131                     | verzagen I, 32                            |
| An einen politi-                              | Angelique II, 41-45. 155 f.               |
| schen Dichter III, 357                        | Anno 1829 II, 92                          |
| An Eduard G III, 456                          | Anno 1839 II, 93                          |
| An Salomon Heine, III, 451                    | Antwort III, 458                          |
| An Georg Herwegh                              | Apollogott, Der III, 30                   |
| II, 141, III, 358                             | Arme Peter, Der I, 37                     |
| An Inez                                       | Asra, Der III, 41<br>Atta Troll. Ein Som- |
| An Jenny III, 319                             | mernachtstraum II, 163-257                |
| An August Lewald III, 454<br>An Heinrich Kün- | Atta Troll, Paralipo-                     |
|                                               | mena zu II, 271                           |
| zel                                           | Atta Troll, Parerga                       |
| An meine Mutter,                              | zu II,258-270                             |
| B. Heine, geborne                             | Aucassinund Nico-                         |
| v. Geldern I, 60                              | lette III, 451                            |
| An meinen Bruder                              | Audienz, Die III, 257                     |
| Max III, 455                                  |                                           |
| An Friedrich Mer-                             | Hütte 1,174                               |
|                                               | Auf dem Brocken , I, 183                  |
|                                               |                                           |

| Auf dem Faubourg                       | Aus einem Briefe II, 90              |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Saint-Marceau II, 94                   | Aus meinen großen                    |
| Auf dem Festland bleibt                | Schmerzen I, 86                      |
| der Ritter III, 285                    | Aus meinen Tränen                    |
| Auf dem Haupt trug er                  | sprießen I, 71                       |
| den Lorbeer III, 61                    | Auto-da-fé III, 112                  |
| Auf dem Schloßhof zu                   | 11410-44-10 111/112                  |
| Canossa II, 138                        | BabylonischeSorgen III, 216          |
| Auf den Wällen Sala-                   | Bamberg und Würz-                    |
| mankas I, 149                          | burg I, 278                          |
| Auf den Wolken ruht                    | Bang hat der Pfaff sich              |
| der Mond I,250                         | in der Kirch ver=                    |
| Auf die schlafende Zu-                 | krochen III, 449                     |
|                                        | Beeren-Meyer, Meyer-                 |
| leima III, 332 Auf diesem Felsen bauen |                                      |
|                                        | Beer! III, 388 Befreundet waren wei- |
| wir II, 36<br>Auf eisernen Schienen,   | land ihre Herzen I, 293              |
| so schnell wie der Blitz III, 347      |                                      |
|                                        | Begegnung II, 108                    |
| Auf Flügeln des Gesanges I, 74         | Bei den Wassern Babels               |
| Auf goldenem Stuhl, im                 | saßen III, 147                       |
| Reiche der Schatten . II, 111          | Bei der Königswahl, wie              |
| Auf ihrem Grab da steht                | sich versteht III, 371               |
| eine Linde II, 84                      | Bei des Nachtwäch-                   |
| Auf meiner Herzliebsten                | ters Ankunft zu                      |
| Augelein I, 76                         | Paris II, 133                        |
| Auferstehung III, 115                  | «Bei Gelegenheit                     |
| Augen, die ich längst                  | eines Besuches in                    |
| vergessen III, 317                     | Batignolles» III, 455                |
| Augen, die nicht ferne                 | Beine hat uns zwei ge-               |
| blicken                                | geben III, 415                       |
| Augen, sterblich schöne                | Belsatzar I, 47                      |
| Sterne! III, 310                       | Berg und Burgen schaun               |
| Aus alten Märchen                      | herunter I, 31                       |
| winkt es I, 90                         | Bergidylle I, 174                    |
| Aus dem Spuk der                       | Bergstimme, Die I, 35                |
| Hexenwirtschaft II, 267                | Berlin I. 279                        |
| Aus der Harzreise                      | Berlin! Berlin! du großes            |
| 1824 I, 171                            | Jammertal 1, 279                     |
| Aus der Matratzen-                     | [Bertha] III, 305                    |
| gruft III, 397                         | Bertrand de Born II, 99              |
| Aus der Zopfzeit II 343                | Beschwörung, Die . II, 89            |
| III, 35                                |                                      |

| Besser hat es sich ge-                    | Dämmernd liegt der         |          |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------|
| wendet III, 28                            | Sommerabend                | I, 151   |
| Bild, Das III, 450                        | Das Abendrot bedeutet      |          |
| Bimini III, 267-296                       | Scheiden                   | III, 519 |
| Bin ich bei dir, Zank                     | Das Fräulein stand am      |          |
| und Not! II, 57                           | Meere                      | II, 38   |
| Bin kein sittsam Bürger-                  | Das gelbe Laub erzittert   | III, 316 |
| kätzchen III, 245                         | Das Glück, das gestern     |          |
| Bist du wirklich mir so                   | mich geküßt                | III, 314 |
| feindlich I, 147                          | Das Glück ist eine leichte |          |
| Blamier mich nicht, mein                  | Dirne                      | III, 82  |
| schönes Kind I, 253                       | Das Herz ist mir be-       |          |
| Blasser schimmern schon                   | drückt, und sehnlich .     | I, 129   |
| die Sterne III, 74                        | Das ist der alte Mär-      |          |
| Bleib du in deiner Mee-                   | chenwald!                  | I, 3     |
| restiefe I, 205                           | Das ist der alte Tam-      |          |
| Blieb ich doch ein Jung-                  | bourmajor                  | II, 134  |
| geselle! II, 111                          | Das ist der böse Tha-      |          |
| Böses Geträume III, 128                   | natos                      | III, 125 |
| Botschaft, Die I, 40                      | Das ist des Frühlings      |          |
| Brich aus in lauten                       | traurige Lust              | II, 88   |
| Klagen III, 453                           | Das ist ein Brausen und    |          |
| Brutus, wo ist dein                       | Heulen                     | I, 96    |
| Cassius III, 99                           | Das ist ein Flöten und     |          |
| Buch der Lieder . 1,1-226                 |                            | I, 79    |
| Buch der Lieder,                          | Das ist ein schlechtes     |          |
| Nachlese zum 1, 227 – 280                 | Wetter                     | I, 123   |
| Burleskes Sonett I,278                    | Das ist eine weiße         |          |
| Celimene III 376                          | Möwe                       | II, 34   |
| Celimene III, 326<br>Childe Harold II, 88 | Das ist Herr Ludwig        | *** ***  |
| Citronia III, 412                         | von Bayerland              |          |
| Clarisse II, 51-53. 157-160               | Das ist ja die verkehrte   |          |
| Crapülinski und Wasch-                    | Welt                       | 11, 149  |
| lapski III, 36                            | Das Kloster ist hoch auf   |          |
|                                           | Felsen gebaut              | 111, 30  |
| Da droben auf jenem                       | Das macht den Menschen     | 111 010  |
| Berge                                     | glücklich                  | 111,312  |
| Da hab ich viel blasse                    | Das Meer erglänzte weit    |          |
| Leichen 1, 27                             | hinaus                     | 1, 114   |
| Da sitzt er und schwatzt,                 | Das Meer erstrahlt im      | 11 40    |
| mit lallender Zunge . III, 368            | Sonnenschein               | 11, 40   |

| DasMeerhatseinePerlen I, 196    | Der bleiche Heinrich ging     |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Das Ungeziefer jeden            | vorbei I, 50                  |
| Lands III, 393                  | Der bleiche, herbstliche      |
| Das war in jener Kinder-        | Halbmond I, 122               |
| zeit III, 404                   | Der Brief, den du ge-         |
| Das waren zwei liebe            | schrieben II, 24              |
| Geschwister III, 240            | Der Eine kann das Un-         |
| Das weiß Gott, wo sich          | glück nicht III, 384          |
| die tolle I, 145                | Der Frühling schien           |
| Daß du mich liebst, das         | schon an dem Tor . II, 77     |
| wußt ich II, 34                 | Der Ganges rauscht, der       |
| Daß ich bequem ver=             | große Ganges schwillt II, 73  |
| bluten kann II, 92              | Der Ganges rauscht, mit       |
| Daß ich dich liebe, o           | klugen Augen schauen II, 73   |
| Möpschen I, 264                 | Der Hans und die Grete        |
| Dein Angesicht so lieb          | tanzen herum I, 37            |
| und schön I, 72                 | Der Herbstwind rüttelt        |
| Dein Freundesgruß               | die Bäume I, 96               |
| konnt mir die Brust             | Der junge Franziskaner        |
| erschließen I, 241              | sitzt II, 89                  |
| Dein Vater, wie ein jeder       | Der Käfer saß auf dem         |
| weiß II, 117                    | Zaun, betrübt III, 243        |
| Deine weißenLiljenfinger I, 124 | Der König Harald Har-         |
| Dem Einen die Perle,            | fagar II, 109                 |
| dem Andern die Truhe III, 117   | Der König von Siam,           |
| Den Frommen schenkts            | Mahawasant III, 8             |
| der Herr im Traum . II, 143     | Der Kopf ist leer, das        |
| Den König Wiswamitra I, 132     | Herz ist voll III, 453        |
| Den Strauß, den mir Ma-         | Der kranke Sohn und           |
| thilde band III, 421            | die Mutter I, 170             |
| Den Tag, den hab ich so         | Der Leib lag auf der To-      |
| himmlisch verbracht . III, 313  | tenbahr III,235               |
| Denk ich an Deutschland         | Der Mai ist da mit seinen     |
| in der Nacht II, 151            | goldnen Lichtern I, 153       |
| Der Abgekühlte III, 119         | Der Mondistaufgegangen I, 111 |
| Der Abend kommt ge-             | Der Nachtwind durch die       |
| zogen I, 113                    | Luken pfeist III, 336         |
| Der Abt von Waltham             | Der philharmonische Ka-       |
| seufzte tief III, 18            | terverein III, 250            |
| Der arme Peter wankt            | Der Ritter Tannhäuser         |
| vorbei                          | er wandelt so rasch . II. 64  |

| Der Sangesvogel, der ist       | Deutschland                    |
|--------------------------------|--------------------------------|
| tot III, 454                   | (Deutschlands Ruhm             |
| Der scheidende Sommer III, 316 | will ich besingen I, 269       |
| Der schlimmste Wurm:           | Deutschland!                   |
| des Zweifels Dolch-            | (Deutschland ist noch          |
| gedanken I, 240                | ein kleines Kind) III, 356     |
| Der Schmetterling ist in       | Deutschland. Ein               |
| die Rose verliebt II, 9        | Fragment (Sohn der             |
| Der Stern erstrahlte so        | Torheit! \ I, 273              |
| munter II, 91                  | Deutschland. Ein               |
| Der Stoff, das Material        | Wintermärchen                  |
| des Gedichts II, 71            | II, 273-363                    |
| Der Sturm spielt auf zum       | Deutschland. Ein               |
| Tanze 1,112                    | Wintermärchen,                 |
| Der Superkargo Mynher          | Paralipomena zu II, 364-369    |
| van Koek III, 217              | Deutschland ist noch ein       |
| Der Tag ist in die Nacht       | kleines Kind III, 356          |
| verliebt II, 105               | Deutschlands Ruhm will         |
| Der Tod das ist die kühle      | ich besingen I, 269            |
| Nacht I, 152                   | Diana II, 46                   |
| Der Traumgott bracht           | Dich fesselt mein Gedan-       |
| mich in ein Riesenschloß I, 98 | kenbann III, 427               |
| Der Traumgott brachte          | (Dichter, Der) III, 4          |
| mich in eine Landschaft I, 156 | Dichter Firdusi, Der III, 50   |
| Der Vorhang fällt, das         | Die alten, bösen Lieder I, 102 |
| Stück ist aus III, 129         | Die arme Seele spricht         |
| Der weite Boden ist über-      | zum Leibe III, 213             |
| zogen III, 304                 | Die blauen Frühlings-          |
| Der Weltlauf ists: den         | augen II, 13                   |
| Würdgen sieht man              | Die blauen Veilchen der        |
| hudeln III, 450                | Augelein I, 83                 |
| Der Wind zieht seine           | Die Blumen erreicht der        |
| Hosen an I, 112                | Fuß so leicht II, 125          |
| Derweilen auf dem Lot-         | Die Britten zeigten sich       |
| terbette III, 250              | sehr rüde III, 380             |
| Des Oberkirchners Töch-        | Die du bist so schön und       |
| terlein III, 306               | rein I, 231                    |
| Des Weibes Leib ist ein        | Die Erde war so lange          |
| Gedicht III, 321               | geizig                         |
| Deutscher Sänger! sing         | Die Eule studierte Pan-        |
| und preise II, 142             | dekten                         |

| Die Flaschen sind leer,                | Die Nacht ist feucht und      |   |
|----------------------------------------|-------------------------------|---|
| das Frühstück wargut II, 55            | stürmisch I, 10               | 8 |
| Die Freiheit hat man satt              | Die Neger berichten: der      |   |
| am End III, 375                        | König der Tiere III, 39       | 0 |
| Die Freunde, die ich ge-               | Die Philister, die Be-        |   |
| küßt und geliebt III, 212              | schränkten III, 44            | 1 |
| Die Geißblattlaube -                   | Die reichen Leute, die        |   |
| Ein Sommerabend . III, 123             | gewinnt III, 11               | 6 |
| Die Gestalt der wahren                 | Die Rose, die Lilje, die      |   |
| Sphinx III, 230                        | Taube, die Sonne I, 7         | 1 |
| Die glühend rote Sonne                 | Die Rose duftet - doch        |   |
| steigt I, 189                          | ob sie empfindet II, 1        | 7 |
| Die grauen Nach-                       | Die roten Blumen hier         |   |
| mittagswolken I, 255                   | und auch die bleichen 1,24    | 7 |
| Die heilgen drei Könige                | Die schlanke Wasserlije II, 1 |   |
| aus Morgenland I, 127                  | Die Schlechten siegen,        |   |
| Die holden Wünsche                     | untergehn die Wackern I, 24   | 3 |
| blühen II, 27                          | Die schöne Sonne I, 21        |   |
| Die Jahre kommen und                   | Die schönen Augen der         | 9 |
| gehen I, 120                           | Frühlingsnacht II,            | 7 |
| Die Jungfrau schläft in                | Die Söhne des Glückes         | • |
| der Kammer I, 118                      | beneid ich nicht III, 41      | 0 |
| Die Kälte kann wahrlich                | Die Sonne wirft ihr Nacht-    |   |
| brennen II, 122                        | kleid um I, 37                | 1 |
| Die Kirche siehst du auf               | Die Sonnenlichter spiel-      |   |
| diesem Bilde III, 454                  | ten I, 193                    | 3 |
| Die Liebe begann im                    | Die ungetreue Luise III, 33   |   |
| Monat März I, 261                      | Die Wälder und Felder         |   |
| Die Liebesgluten, die so               | grünen I, 26                  | 3 |
| lodernd flammten III, 325              | Die Wellen blinken und        |   |
| Die Linde blühte, die                  | fließen dahin II, 99          | q |
| Nachtigall sang I, 81                  | Die Welt ist dumm, die        |   |
| Die Lotosblume ängstigt 1, 74          | Welt ist blind I, 70          | 6 |
| Die Meeresfluten blitzen III, 330      | Die Welt ist so schön und     |   |
| Die Menge tut es . III, 381            | der Himmel so blau . I, 83    | 3 |
| Die Mitternacht war kalt               | Die Welt war mir nur          |   |
| und stumm I, 99                        | eine Marterkammer . I, 24     | 2 |
| Die Mitternacht zog nä-                | Die Zeit versließt, jedoch    |   |
| her schon I, 47                        | das Schloß III, 22            | 2 |
| Die Mester Cetter                      |                               |   |
| Die Mutter Gottes zu                   |                               |   |
| Die Mutter Gottes zu<br>Kevlaar I, 168 | Diese Damen, sie ver-         |   |

| Diese graue Wolken-                      | Du hast mir nie ein      |          |
|------------------------------------------|--------------------------|----------|
| schar III, 108<br>Diese schönen Glieder- | Wetterstrahl             | 111,506  |
| Diese schönen Glieder-                   | Du hast nun Titel, Am-   |          |
| massen II, 46                            | ter, Würden, Orden       | III, 456 |
| Diesen liebenswürdgen                    | Du liebst mich nicht, du |          |
| Jüngling I, 141                          | liebst mich nicht        | I, 75    |
| Dieser Liebe toller Fa-                  | Du liegst mir so gern im |          |
| sching II, 45                            | Arme                     | II, 76   |
| Dieses Buch sei dir emp-                 | Du Lilje meiner Liebe .  |          |
| fohlen III, 447                          | Du reißt dich los von    |          |
| Dieses ist Amerika III, 58               | braunen Hälsen           | III, 454 |
| Diesseits und jen-                       | Du sahst mich oft im     |          |
| seits des Rheins . III, 357              | Kampf mit jenen          |          |
| Dir, Varnhagen, sei ge-                  | Schlingeln               | I. 65    |
| widmet II, 259                           | Du schicktest mit dem    | -,       |
| Disputation III, 173                     | Flammenschwert           | II, 130  |
| Doch die Kastraten klag-                 | Du schönes Fischermäd-   |          |
| ten I, 148                               | chen                     | 1.111    |
| Doktrin II, 129                          | Dusingst, wie einst Tyr= | -,       |
| Don Ramiro I, 42                         | täus sang                | III. 357 |
| Donna Clara I, 160                       | Du sollst mich liebend   |          |
| Donna Clara! Donna                       | umschließen              | I. 248   |
| Clara! I, 42                             | Du warst ein blondes     | 7        |
| Doppelflöten, Hörner,                    | Jungfräulein, so artig   | III. 228 |
| Geigen III, 38                           | Du weinst und siehst     |          |
| Draußen ziehen weiße                     | mich an, und meinst.     | III, 238 |
| Flocken II, 122                          | Du wirst in meinen Ar-   |          |
| Du bist begeistert, du                   | men ruhn!                | III. 107 |
| hast Mut III, 355                        | Duelle                   | 111,342  |
| Du bist gestorben und                    | Dumpf liegt auf dem      |          |
| weißt es nicht III, 110                  | Meer das Gewitter .      | I. 210   |
| Du bist ja heut so gram-                 | Durch den Wald, im       |          |
| befangen II, 81                          | Mondenscheine            |          |
| Du bist wie eine                         |                          |          |
| Blume I, 133                             | Eduard                   | 111, 337 |
| Du bliebest mir treu am                  | Ehmals glaubt ich, alle  |          |
| längsten 1, 82                           | Küsse                    |          |
| Du hast Diamanten und                    | Ein edler Stolz in allen |          |
| Perlen 1,139                             |                          | 11, 99   |
| Du hast mich beschworen                  | Ein Fichtenbaum steht    |          |
| aus dem Grab II, 124                     |                          | 1, 84    |
|                                          |                          |          |

| Ein Hospital für arme         | Einsam sinnend, vor dem          |
|-------------------------------|----------------------------------|
| kranke Juden II, 139          | Herde II, 260                    |
| Ein Jahrtausend schon         | Einst sah ich viele Blu-         |
| und länger I, 280             | men blühen III, 227              |
| Ein jeder hat zu diesem       | Elloa III,540                    |
| Feste II, 79                  | Emma II, 56-58                   |
| Ein Jüngling liebt ein        | Emma, sage mir die               |
| Mädchen I, 88                 | Wahrheit II, 57                  |
| Ein Kind mit großem           | Enfant perdu III, 131            |
| Kürbiskopf II, 144            | Engel, Die II, 126               |
| Ein Lachen und Singen!        | Entartung II, 137                |
| Es blitzen und gau-           | Entflieh mit mir und sei         |
| keln II, 139                  | mein Weib II, 83                 |
| Ein Pudel, der mit gutem      | Epilog (Zweiter Zy=              |
| Fug III, 345                  | klus der »Nordsee«), I, 226      |
| Ein Reiter durch das          | Epilog(»Gedichte 1853            |
| Bergtal zieht I, 35           | und 1854«) III, 266              |
| Ein schöner Stern geht        | Epilog zum Loblied               |
| auf in meiner Nacht . II, 74  | auf den celeberrimo              |
| Ein Traum, gar seltsam        | maëstro Fiascomo . III, 390      |
| schauerlich I, 10             | Er ist so herzbeweglich III, 318 |
| Ein ungeheurer Kalk-          | Er steht so starr wie ein        |
| felsen, gleich einem          | Baumstamm II, 56                 |
| schönen III, 301              | Erinnerung III, 117              |
| Ein Weib 11, 87               | Erinnerung. Übersetzt            |
| Ein Wetterstrahl, be-         | aus dem Englischen . I, 266      |
| leuchtend plötzlich III, 230  | Erinnerungan Ham-                |
| Eine große Landstraß ist      | monia III, 248                   |
| unsre Erde I, 58              | Erinnerung aus                   |
| Eine Rosenknospe war III, 111 | Krähwinkels                      |
| Eine starke, schwarze         | Schreckenstagen III, 256         |
| Barke II, 88                  | Erklärung I, 195                 |
| Einem Abtrünnigen 1,280       | Erlauschtes Ill, 338             |
| Eingehüllt in graue Wol-      | Erleuchtung II, 150              |
| ken I,251                     | Ernst ist der Frühling,          |
| Einsam auf dem Strand         | seine Träume II, 26              |
| von Cuba III, 276             | Erster Feldzug III, 368          |
| Einsam in der Wald-           | Erstorben ist in meiner          |
| kapelle I,237                 | Brust III, 437                   |
| Einsam klag ich meine         | Es blasen die blauen             |
| Leiden 1,232                  | Husaren I, 147                   |

| Es drängt die Not, es             | Es leuchtet meine Liebe I, 91       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| läuten die Glocken . II, 12       | Esliegt der heiße Sommer I, 92      |
| Es erklingen alle Bäume II, 10    | Es nennen mich hundert              |
| Es erklingt wie Liedes-           | Zungen am Rheine . III, 457         |
| tone III, 311                     | Es ragt ins Meer der                |
| Es fällt ein Stern her-           | Runenstein II, 39                   |
| unter I, 97                       | Es sass ein brauner Wan-            |
| Es faßt mich wieder der           | zerich III, 392                     |
| alte Mut I, 264                   | Es schauen die Blumen               |
| Es fiel ein Reif in der           | alle I, 259                         |
| Frühlingsnacht II, 83             | Es sitzen am Kreuzweg               |
| Es gab den Dolch in deine         | drei Frauen III, 231                |
| Hand III, 400                     | Es stehen unbeweglich . I, 73       |
| Es geht am End, es ist            | Es tanzt die schöne Li-             |
| kein Zweifel III, 325             | belle III, 233                      |
| Es gibt zwei Sorten               | Es träumte mir von einer            |
| Ratten III,394                    | Sommernacht III, 430                |
| Es glänzt so schön die            | Es treibt dich fort von             |
| sinkende Sonne III, 318           | Ort zu Ort II, 81                   |
| Es glühte der Tag, es             | Es treibt mich hin, es              |
| glühte mein Herz I, 246           | treibt mich her! I, 28              |
| Es haben unsre Herzen II, 18      | Es war ein alter König II, 21       |
| Es hat die warme Früh-            | Es war einmal ein Teufel III, 341   |
| lingsnacht II, 11                 | Es war mal ein Ritter               |
| Es hatte mein Haupt die           | trübselig und stumm I, 69. 364      |
| schwarze Frau III, 225            | Es wogte das Meer, aus              |
| Es ist der rechte Weg,            | dem dunklen Gewölk III, 56          |
| den du betreten III, 458          | Es wütet der Sturm I, 199           |
| Es ist die Libelle, die           | Es ziehen die brausenden            |
| blaue III, 506                    | Wellen 11, 39                       |
| Es ist ein König in               | Es zieht mich nach Nord-            |
| Thule, der trinkt III, 367        | land ein goldner Stern 1,244        |
| Es kommt der Lenz mit             | Etwas für den hin-                  |
| dem Hochzeitgeschenk II, 158      | kenden Vetter III, 449              |
| Es kommt der Tod -                | Ewigkeit, wie bist du lang III, 404 |
| jetzt will ich sagen . III, 436   | Ex-Lebendige, Der III, 99           |
| Es kommt ein Vogel ge-            | Ex-Nachtwächter,                    |
| flogen aus Westen . 1,222         | Der III, 100                        |
| Es kommt zu spät, was             |                                     |
|                                   | Fensterschau, Die . I, 50           |
| Es fäuft dahin die Barke III, 315 | Festgedicht III, 388                |

| Flogest aus nach Sonn       | Geh nicht durch die böse     |
|-----------------------------|------------------------------|
| und Glück III, 116          | Straße II, 52                |
| Flucht, Die III, 330        | Geheimnis II, 132            |
| Fortuna II, 104             | Gekommen ist der Maie II, 8  |
| Fragen I,221                | Geleert hab ich nach         |
| Fragment III, 358           | Herzenswunsch III, 325       |
| Fragmente III, 457f.        | Gelegt hat sich der starke   |
| Frau Fortuna, ganz um-      | Wind III, 126                |
| sunst II, 104               | Geoffroy Rudel und           |
| Frau Mette II, 106          | Melisande von                |
| Frau Sorge III, 124         | Tripoli III, 47              |
| Freilich, ein ungläubger    | Georg Herwegh II, 141        |
| Thomas II, 126              | Gesang der Okea-             |
| Fresko-Sonettean            | niden, Der I,215             |
| Christian S. I, 62-66. 242  | Gesanglos war ich und        |
| Freund, hier sitzt und      | beklommen II, 80             |
| zählet                      | Gespräch auf der             |
| Freundschaft, Liebe,        | Paderborner                  |
| Stein der Weisen I. 249     | Heide I, 56                  |
| Frieden I, 206              | Gestern noch fürs liebe      |
| Friedrike II,72             | Brot III, 27                 |
| Frohlockst, Plantage=       | Geträumtes Glück. III, 315   |
| net, und glaubst III, 333   | Gewitter I,210               |
| Fromme Warnung . III, 119   | Gib her die Lary, ich        |
| Frühling II, 99             | will mich jetzt mas=         |
| Frühlingsfeier II, 88       | kieren                       |
| Für die Mouche III, 427-435 | Gib ihren wahren Na-         |
| Für eine Grille – keckes    | men immer III, 341           |
| Wagen! III, 399             | Glaubt nicht, es sei so      |
| Fürchte nichts, geliebte    | ganz und gar phan-           |
| Seele II, 156               | tastisch I,304               |
|                             | Glaube nicht, daß ich        |
| Gaben mir Rat und gute      | aus Dummheit III, 326        |
| Lehren I, 140               | Glücklich der Mann, der      |
| Ganz entsetzlich unge-      | den Hafen erreicht hat 1,223 |
| sund III, 402               | Goldene Kalb, Das III, 38    |
| Gar böse Katze, so alt      | Goldne Menschen, Sil-        |
| und grau III, 214           | bermenschen! III, 50         |
| Gedächtnisfeier III, 122    | Götter Griechen-             |
| Gedichte/1853 und           | lands, Die I, 218            |
| 1854. , III, 209-266        | Götterdämmerung. 1,153       |
|                             | -                            |

| Graue Nacht liegt auf         | Hat sie sich denn nie ge-        |
|-------------------------------|----------------------------------|
|                               | äußert I, 124                    |
| Grenadiere, Die I, 39         | Hättermenschlich ordinar III, 52 |
| Groß ist die Ähnlichkeit      | Hatte wie ein Pelikan III, 324   |
| der beiden schönen . III, 420 | Hättest du doch dies             |
| Güldne Sternlein schauen      | Traumbild ersonnen . I. 481      |
| nieder                        | Hebräische Melo-                 |
| Gut Nacht I,298               | dien III, 133-188                |
| Guter Rat (Gib ihren          | Heimführung, Die . I, 41         |
| wahren Namen) III, 341        | Heimkehr, Die . I, 103-170       |
| Guter Rat (Las dein           | Heimkehr, Nachlese               |
| Grämen III, 247               | zur I,250-253                    |
|                               | Heinrich II, 138                 |
| Hab eine Jungfrau nie         | Heinrich IV II, 405              |
| verführet III, 406            | Heiter überstrahlt die           |
| Hab ich nicht dieselben       | Sonne III, 288                   |
| Trāume II, 20                 | Helena II, 124                   |
| Habe auch, in jungen          | Helfer, Der III, 333             |
| Jahren                        | Heller wird es schon im          |
| Habe mich mit Liebes-         | Osten I,183                      |
| reden I,137                   | Herangedämmert kam               |
| [Halleluja] III, 424          | der Abend I, 195                 |
| Hände küssen, Hüte            | Herr Ludewig von                 |
| rücken III, 455               | Bayerland III, 363               |
| Hans ohne Land III, 254       | Herr Olaf, es ist Mitter-        |
| Harzreise, Aus                | nacht II, 97                     |
| der I, 171-184                | Herr Olaf sitzt beim             |
| Harzreise, Nachlese           | Hochzeitschmaus II, 96           |
| zur 1,254                     | Herr Peter und Bender            |
| Hast du die Lippen mir        | saßen beim Wein II, 106          |
| wund geküßt I, 252            | Herr Ulrich reitet im grü-       |
| Hast du wirklich dich er-     | nen Wald I, 52                   |
| hoben II, 131                 | Herwegh, du eiserne              |
| Hast einen bunten Tep-        | Lerche                           |
| pich ausgebreitet III, 451    | Herz, mein Herz, sei nicht       |
| Hastig schritt er aus dem     | beklommen I, 133                 |
| Dome 1,164                    | Hexe, Die III, 332               |
| Hat die Natur sich auch       | Hier, auf gewalkten              |
| verschlechtert II, 137        | Lumpen, soll ich III, 106        |
| Hat man viel, so wird         | Himmel grau und wo-              |
| man bald III, 113             | chentäglich! II, 29              |

| Himmelfahrt III, 235               | Ich dachtan Sie den gan-    |          |
|------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Himmelsbräute III, 42              | zen Tag                     | I, 262   |
| Himmlisch wars, wenn               | Ich denke noch der Zau-     |          |
| ich bezwang I,253                  | bervollen                   | I, 54    |
| Hirtenknabe, Der . 1,182           |                             |          |
| Historien III, 3-79                |                             | I, 41    |
| Hoch am Himmel stand               | Ich glaub nicht an den      |          |
| die Sonne I, 206                   |                             | I, 248   |
| Hoch aus dem blauen                | Ich grolle nicht, und wenn  |          |
| Himmelszelt III, 220               |                             | I, 78    |
| Hoffart II, 120                    |                             |          |
| Hoffnung und Liebe!                | liebe dich noch!            | I, 90    |
| Alles zertrümmert I, 211           | Ich hab Euch im besten      |          |
| [Hohelied, Das] III, 321           | Juli verlassen              | I, 144   |
| Hol der Teufel deine               | Ich hab im Traume ge-       |          |
| Mutter II, 52                      |                             | I, 95    |
| Holde Muse, gib mir                | Ich hab in meinen Jugend-   |          |
| Kunde III, 442                     |                             | III, 83  |
| Hör ich das Liedchen               | Ich hab mir lang den        |          |
| klingen I, 88                      |                             | I, 138   |
| Hörst du nicht die fernen          | Ich hab mir zu Ruhm und     |          |
| Töne I, 56                         | Preis erschaffen            | II, 69   |
| Hört zu, Ihr deutschen             | Ich habe die süße Liebe     |          |
| Männer I, 277                      | gesucht                     | III, 452 |
| Hortense II, 48-50                 | Ich habe gerochen alle      |          |
| Hüt dich, mein Freund,             | Gerüche                     | III, 113 |
| vor grimmen Teufels=               | Ich habe verlacht, bei Tag  |          |
| fratzen I, 65                      | und bei Nacht               | III, 406 |
| Hymnus III, 355                    |                             | II, 42   |
|                                    | Ich hatte einst ein schönes |          |
| Ich aber lag am Rande              | Vaterland                   | II, 82   |
| des Schiffes I, 202                |                             |          |
| Ich bin das Schwert, ich           |                             | I, 20    |
| bin die Flamme III, 355            | Ich kann es nicht ver-      |          |
| Ich bin der Gott der Mu-           |                             | I, 249   |
| sika III, 30                       |                             |          |
| Ich bin die Prinzessin Ilse I, 184 | schmackten Laffen           | I, 63    |
| Ich bin nun fünfund-               | Ich lag und schlief, und    |          |
| dreißig Jahr alt III, 319          | schlief recht mild          | I, 26    |
| Ich bins gewohnt, den Kopf         | Ich laß nicht die Kind-     |          |
| recht hoch zu tragen I, 60         | lein wie Pharao             | 111, 257 |

| Ich lieb eine Blume, doch                   | Ich will mich im grünen        |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| weiß ich nicht welche II, 8                 | Wald ergehn I, 25              |
| Ich liebe solche weiße                      | Ich wohnte früher weit         |
| Glieder II, 76                              |                                |
| Ich mache die kleinen                       | Ich wollt, meine Schmer-       |
| Lieder                                      |                                |
| Ich mache jetzt mein Te-                    | Ich wollte bei dir weilen 1,13 |
| stament III, 350                            |                                |
| Ich möchte weinen, doch                     | Ihr guten Christen, last       |
| ich kann es nicht I, 66                     | Euch nicht II, 5               |
| Ich rief den Teufel und er                  | Ihr Lieder! Ihr meine          |
| kam I, 126                                  | guten Lieder I, 18             |
| Ich sah sie lachen, sah sie                 | Iliaden, Odysseen III, 10.     |
| lächeln III, 227                            | Ilse, Die I, 18                |
| Ich seh dich an und glaub                   | Im Anfang war die              |
| es kaum III, 323                            | Nachtigall II, 10              |
| Ich seh im Stundenglase                     | Im Beginn schuf Gott die       |
| schon III, 423                              | Sonne II, 6                    |
| schon III, 423<br>Ich stand gelehnet an den | [Im Dome] III, 300             |
| Mast I, 51                                  | Im düstern Auge keine          |
| Ich stand in dunkeln                        | Träne                          |
| Träumen I, 119                              | Im Hafen 1,22                  |
| Ich steh auf des Berges                     | Im Hirn spukt mir ein          |
| Spitze 1, 94                                | Märchen wunderfein . I, 63     |
| Ich tanz nicht mit, ich                     | Im Jahre achtundvierzig        |
| räuchre nicht den                           | hielt III, 260                 |
| Klötzen I, 62                               | Im lieben Deutschland          |
| Ich trat in jene Hallen . 1,117             | daheime III, 396               |
| Ich unglückselger Atlas!                    | Im Mai III, 212                |
| eine Welt I, 120                            | Im Mondenglanze ruht           |
| Ich wandelte unter den                      | das Meer III, 329              |
| Bäumen I, 29                                | Im nächtgen Traum hab          |
| Ich wandle unter Blumen II, 18              | ich mich selbst ge-            |
| Ich war, o Lamm, als                        | schaut I, 13                   |
| Hirt bestellt III, 422                      | Im Oktober 1849 III, 126       |
| Ich weiß eine alte                          | Im Reifrockputz, mit Blu-      |
| Kunde                                       | men reich verziert I, 59       |
| Ich weiß nicht, was soll                    | Im Rhein, im schönen           |
| es bedeuten 1,106                           | Strome 1, 75                   |
| Ich will meine Seele                        | Im Schloß zu Düssel-           |
| tauchen 1, 73                               | dorf am Rhein III, 15          |

| Im süßen Traum, bei        |          | In den Küssen welche      |      |     |
|----------------------------|----------|---------------------------|------|-----|
| stiller Nacht              | I, 15    | Lüge!                     | I,   | 252 |
| Im tollen Wahn hatt ich    |          | In der Aula zu Toledo.    | III, | 173 |
| dich einst verlassen .     | I, 60    | In der Fremde . II,       | 81.  | 162 |
| Im Traum sah ich die       |          | In der Frühe (Aufdem      |      |     |
| Geliebte                   | I, 130   | Faubourg Saint-Mar-       |      |     |
| Im Traum sah ich ein       |          | ceau)                     | II,  | 94  |
| Männchen klein und         |          | In der Frühe (Meine       |      |     |
| putzig                     | I, 13    | gute liebe Frau)          | III, | 320 |
| Im Traume war ich wie-     |          | In der Hand die kleine    |      |     |
| der jung und munter        | III, 128 | Lampe                     | II,  | 101 |
| Im traurigen Monat         |          | In der Tracht der Be-     |      |     |
| November wars              | II, 279  | guinen                    | III, | 32  |
| Im Wald, in der Köhler-    |          | [Inein Exemplar von       |      |     |
| hütte, sitzt               | III, 22  | Goethes »Faust«]          | III, | 447 |
| Im Walde wandl ich und     |          | In einem Pißpott kam      |      |     |
| weine                      | I, 108   | er geschwommen            | III. | 35  |
| Im wunderschönen Mo-       |          | In Gemäldegalerieen       |      |     |
| nat Mai                    | I, 71    | In Mathildens             |      |     |
| In Arabiens Märchen-       | -,       | Stammbuch                 | III. | 106 |
| buche                      | III. 135 | In mein gar zu dunkles    |      |     |
| In beider Weichbild fließt |          | Leben                     | I.   | 105 |
| der Gnaden Quelle .        | I, 278   | In meinen Tagesträu-      |      |     |
| [In das Album einer        | -,       | men                       | II.  | 49  |
| Dame]                      | III. 455 | In meiner Brust, dasitzt  |      |     |
| In dem abendlichen Gar-    |          | ein Weh                   | I,   | 37  |
| ten                        | I, 160   | In meiner Erinnrung er-   | -,   |     |
| In dem Dome zu             |          | blühen                    | II.  | 21  |
| Corduva                    | I, 163   | In meines Glückes         | ,    |     |
| In dem großen Viehstall    | ,        | Sonnenglanz               | III. | 124 |
| Gottes                     | II, 271  | In stiller, wehmutweicher |      |     |
| In dem Hofe des Alham-     |          | Abendstunde               | I.   | 64  |
| brahs                      | 1,364    | In Vaters Garten heim-    | -,   |     |
| In dem Schloß zu           | ,        | lich steht                | L    | 235 |
| Alkolea                    | I. 166   | In welche soll ich mich   | -,-  |     |
| In dem Schlosse Blay er-   | ,        | verlieben                 | II.  | 54  |
|                            | III. 47  | Ins Exil der Alpuxarren   |      |     |
| In dem Traum siehst du     | ,        |                           | /    |     |
|                            | II. 124  | Ja, du bist elend, und    |      |     |
| In dem Walde sprießt       |          | ich grolle nicht          | I.   | 78  |
| und grünt es               | II. 7    | Ja, Europa ist erlegen .  | III. | 106 |
| 0                          |          | in - moba me cuelous .    | /    | -00 |

| Ja, freilich, du bist mein  | Kind, Das II, 143              |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Ideal II, 44                |                                |
| Ja, Freund, hier unter      | Verderben I, 133               |
| den Linden I, 277           | Kirchenrat Prome-              |
| Jammertal III, 336          | theus II, 146                  |
| Jedweder Geselle, sein      | Kitty III, 313-318             |
| Mädel am Arm I, 234         | Kitty stirbt! und ihre         |
| Jegliche Gestalt beklei-    | Wangen III, 316                |
| dend I, 265                 | Klagelied eines alt=           |
| Jehuda ben Halevy. III, 141 | deutschen Jüng-                |
| Jetzt kannst du mit         | lings II, 104                  |
| vollem Recht II, 159        | Kleines Volk III, 35           |
| letzt verwundet, krank      | Kluge Sterne II, 125           |
| und leidend II, 157         | Kobes I III, 260               |
| Jetzt wohin? III, 108       | Komme, Freund, der             |
| Jetzt wohin? Der dum-       | Braut entgegen III, 487        |
| me Fuß III, 108             | König David III, 39            |
| Juan Ponce de Leon          | König Harald Har-              |
| wahrlich III, 295           | fagar II, 109                  |
| Jugend, die mir täglich     | König ist der Hirten-          |
| schwindet II, 55            | knabe I, 182                   |
| Jung-Katerverein            | König Langohr I III, 371       |
| für Poesiemusik . III, 251  | KönigLudwiganden               |
| Junge Leiden 1,7-66         | KönigvonPreußen III, 366       |
| Junge Leiden, Nach-         | König Richard III, 40          |
| lese I, 231 – 247           | Krönung I, 187                 |
| Jüngstens träumte mir:      | Küsse, die man stiehlt         |
| spazieren II, 78            | im Dunkeln II, 20              |
| Transfer ( ) ( ) ( )        |                                |
| KJammer III, 108            | Lächelnd scheidet der          |
| Kaiser von China,           | Despot III, 39                 |
| Der II, 145                 | Lamentationen III, 81-131      |
| Kalte Herzen III, 308       | Laß ab! II, 105                |
| Karl I                      | Laß bluten deine Wun-          |
| Katharina II, 74-80         | den, laß III, 211              |
| Kaum hab ich die Welt       | Laß dein Grämen und            |
| zu schaffen begonnen II, 69 | dein Schämen! III, 247         |
| Kaum sahen wir uns, und     | Laß dich nicht kirren,         |
| an Augen und Stimme 1, 150  | laß dich nicht wirren III, 107 |
| Keine Messe wird man        | Laß die heilgen Para-          |
| singen III, 122             | bolen III, 225                 |
|                             |                                |

| Laß mich mit glühnden          | Liebesverse, Ver-               |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Zangen kneipen III, 429        | streute, seit 1827 III, 299-326 |
| Launen der Verlieb-            | Liebste, sollst mir heute       |
| ten, Die III, 242              | sagen I, 77                     |
| Lazarus III, 113-131           | Lied der Marketen-              |
| Lazarus, Zum III, 225-232      | derin                           |
| Lebensfahrt II, 139            | Lied des Gefan-                 |
| Lebensgruß (Stamm-             | genen I, 38                     |
| buchblatt) I, 58               | (Lied vom blöden                |
| Leb wohl! leb wohl! im         | Ritter, Das) 1,69.364           |
| blauen Meer I,298              | Lied von den Du-                |
| Leb wohl, mein Weib,           | katen, Das I, 55                |
| sprach Hans ohne Land III, 254 | Liedchen von der                |
| Lebewohl! (aus Lord            | Reue, Das I, 52                 |
| Byron) I,293                   | Lieder I, 28-33                 |
| Lebewohl (Hatte wie            | Lobgesänge auf Kö-              |
| ein Pelikan) III, 324          | nig Ludwig III, 362             |
| Lebewohl, und seis auf         | Lotosblume III, 428             |
| immer! I, 293                  | Lumpentum III, 116              |
| Lechzend klebe mir die         | LyrischesIntermez=              |
| Zunge                          | zo I, 67-102                    |
| Lehn deine Wang an             | LyrischesIntermez-              |
| meine Wang I, 72               | zo, Nachlese 1,248              |
| Lehre, Die I, 245              |                                 |
| Leib und Seele III, 213        | Mädchen mit dem roten           |
| Leise zieht durch mein         | Mündchen I, 134                 |
| Gemüt II, 9                    | Mag da draußen Schnee           |
| Lessing-Da Vincis Na-          | sich türmen I, 135              |
| than und Galotti III, 450      | Man glaubt, daß ich mich        |
| Libelle, Die III, 233. 506     | gräme I, 123                    |
| Lieb Liebchen, leg             | Manch Bild vergessener          |
| 's Händchen aufs               | Zeiten I, 87                    |
| Herze mein I, 29               | Manch kostbar edle Perle        |
| Liebe Nachbarn, mit            | birgt                           |
| Vergunst! III, 332             | Manchmal wenn ich bei           |
| Liebe sprach zum Gott          | Euch bin II, 47                 |
| der Lieder III, 111            | Manfred I,283                   |
| Lieben und Hassen,             | Maria Antoinette . III, 24      |
| Hassen und Lieben . 1,263      | Maultiertum II, 117             |
| Liebesverse, Ver-              | Max! Du kehrst zurück           |
| streute, bis 1827 1, 259—268   | nach Rußland III, 455           |

| Meeresstille I, 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge tut es, Die . III, 381                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Meeresstille! Ihre Strah-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mensch, verspotte nicht                     |
| len I, 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | den Teufel I, 127                           |
| Meergruß I, 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mich locken nicht die                       |
| Mein Deutschland trank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Himmelsauen III, 232                        |
| sich einen Zopf II, 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mich ruft der Tod -                         |
| Mein Fritz lebt nun im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ich wollt, o Süße III, 216                  |
| Vaterland der Schinken III, 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Michel! fallen dir die                      |
| Mein Herz, mein Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schuppen II, 150                            |
| ist traurig I, 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Michel nach dem                             |
| Mein Kind, wir waren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | März III, 378                               |
| Kinder I, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mimi III, 245                               |
| Mein Knecht! steh auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Minnegruß I,231                             |
| und sattle schnell I, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Minneklage I. 232                           |
| Mein Lehrer, mein Ari-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Minneklage I, 232<br>Minnelieder I, 231-236 |
| stoteles III, 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Minnesänger, Die . I, 49                    |
| Mein Liebchen, wir saßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mir lodert und wogt im                      |
| beisammen I, 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hirn eine Flut III, 407                     |
| Mein süßes Lieb, wenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mir redet ein die Eitel-                    |
| du im Grab I, 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | keit III, 317                               |
| Mein Tag war heiter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mir träumt': ich bin der                    |
| glücklich meine Nacht III, 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | liebe Gott I, 142                           |
| Mein Vater war ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mir träumte einst von                       |
| trockner Taps II, 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wildem Liebesglühn . I, S                   |
| Mein Wagen rollet lang-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mir träumte: traurig                        |
| sam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | schaute der Mond I, 121                     |
| Meine Frau ist nicht zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mir träumte von einem                       |
| frieden III, 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Königskind I, 89                            |
| Meine güldenen Du-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mir träumte von einem                       |
| katen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | schönen Kind II, 162                        |
| Meine gute, liebe Frau III, 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mir träumte wieder der                      |
| Meine Qual und meine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | alte Traum I, 94                            |
| Klagen III, 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [Miserere] III, 419                         |
| Meine Schwiegermutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mißgelaunt, sagt man,                       |
| Ceres!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | verließ er III, 100                         |
| Meinen schönsten Lie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mit Brünetten hats ein                      |
| besantrag II, 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Endel II, 103                               |
| Meiner goldgelockten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mit deinen blauen                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| Schönen II, 102<br>Meiner schlafenden Zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Augen II, 15                                |
| the state of the s | Mit deinen großen, all-                     |
| leima 1,239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wissenden Augen . III, 303                  |

| Mit dem » Rabbi von                               | NachtsinderKajüte I, 196                        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bacherach« III, 453                               | Nachtgedanken . II, 151                         |
| Mit dem »Ratcliff« III, 452                       | Nächtliche Fahrt . III, 56                      |
| Mit dummen Mädchen,                               | Nachtwächter mit langen                         |
|                                                   |                                                 |
| hab ich gedacht III, 312<br>Mit Rosen, Zypressen  | Fortschrittsbeinen . II, 133                    |
|                                                   | Narretei III, 406<br>Neben mir wohnt Don        |
| 3                                                 |                                                 |
| Mit schwarzen Segeln<br>segelt mein Schiff II, 38 | Henriques I, 149<br>Neue Alexander,             |
| segelt mein Schiff II, 38<br>Mit starken Händen   |                                                 |
|                                                   | Der III, 367                                    |
| schob ich von den                                 | Neue Gedichte . II, 1-152<br>Neue Israelitische |
| Pforten III, 452                                  |                                                 |
| Mittelalterliche Roheit . III, 405                | Hospital zu Ham-                                |
| Mohrenkönig, Der. III, 45                         | burg, Das II, 139                               |
| Mondscheintrunkne                                 | Neue Melodieen spiel                            |
| Lindenblüten II, 22                               | ich II, 50                                      |
| Morgens send ich dir die                          | Neuer Frühling . II,3-29                        |
| Veilchen II, 23                                   | »Nicht gedacht soll sei-                        |
| Morgens steh ich auf und                          | ner werden!« III, 401                           |
| frage I, 28                                       | Nicht lange täuschte mich                       |
| Morphine                                          | das Glüdk II, 50                                |
| Mouche, Für die III, 427-435                      | Nicht mal einen einzgen                         |
| Mutter zum Bienelein . I, 245                     | Кив                                             |
| Mythologie III, 106                               | Nicht mehr barfuß sollst                        |
|                                                   | du traben II, 144                               |
| Nach der Schlacht bei                             | Nicht von Raben, nein                           |
| Arabella III, 154                                 | mit Raben III, 340                              |
| Nach des Kampfes                                  | Nichts ist vollkommen                           |
| Schreckenstag III, 68                             | hier auf dieser Welt III, 118                   |
| Nach Frankreich zogen                             | Nie löscht, als wär sie                         |
| zwei Grenadier I, 39                              | gegossen in Bronze . III, 381                   |
| Nacht am Strande,                                 | Nimmer glaub ich, junge                         |
| Die I, 191                                        | Schöne II, 42                                   |
| Nacht auf dem                                     | Nixen, Die II, 98                               |
| Drachenfels, Die I, 242                           | Nordsee, Die. Erster                            |
| Nacht lag auf meinen                              | Zyklus I, 187-207                               |
| Augen I, 100                                      | Nordsee, Die. Zwei-                             |
| Nacht liegt auf den frem-                         | ter Zyklus I, 208-226                           |
| den Wegen I, 152                                  | Nordsee, Nachlese zur 1,255                     |
| Nachts erfaßt vom wil-                            | Nun der Gott mir gün-                           |
| den Geiste III, 402                               | stig nicket II, 41                              |
| III, 36                                           |                                                 |
|                                                   |                                                 |

|                          |        | - TT 41                 | - 450    |
|--------------------------|--------|-------------------------|----------|
| Nun hast du das Kauf-    |        | Ollea, Zur II, 11       |          |
| geld, nun zögerst du     |        | Orpheisch               | 111,400  |
| doch?                    | , 17   | Päan                    | III. 391 |
| Nun ist es Zeit, daß ich |        | Päan                    | ,        |
| mit Verstand             | 1,132  | wagen                   | 111 337  |
| Nun mein Leben geht zu   |        | Pfalzgräfin Jutta.      | III AA   |
| End III                  | 1,130  |                         | 111, 11  |
|                          |        | Pfalzgräfin Jutta fuhr  | III AA   |
| O des heilgen Jugend-    |        | über den Rhein          |          |
| mutes                    | 1.280  | Pferd und Esel          |          |
| O des liebenswürdigen    | , 200  | Philanthrop, Der        | 111, 240 |
| Dichters II              | 1 301  | Philister in Sonntags=  | T 00     |
| O, Deutschland, meine    | 1,501  | röcklein                | 1, 80    |
| ferne Liebe I            | 1 03   | Phonix, Der             | 1, 222   |
| O, die Liebe macht uns   | 1, 55  | Plateniden              | 111, 105 |
|                          | 1 303  | Pomare                  | 111, 26  |
| selig II                 | 1, 303 | Posaunenruf erfüllt die |          |
| O, du kanntest Koch und  | 1 202  | Luft                    | III, 115 |
| KücheII                  | 1, 303 | Poseidon                | I, 193   |
| O Gräfin Gudel von       | 1 120  | Präludium zu »Vitzli-   |          |
| Gudelfeld I              | 1, 120 | putzli«                 | III, 58  |
| O, habt ihr über Glück   |        | Prinzessin Sabbath      | III, 135 |
| und Unglück noch Ge-     | 7 444  | Projektierte Denk-      |          |
| walt II                  | 1,441  | mal Goethes zu          |          |
| O kluger Jekef, wie viel |        | Frankfurt am            |          |
| hat dir II               | 1,338  | Main, Das               | L 277    |
| O, lächle nicht ob mei-  |        | Prolog zum »Lyri-       |          |
| nen finstern Brauen .    | 1,296  | schen Intermezzo« .     | 1. 69    |
| O laß nicht ohne Lebens- |        | Prolog zu »Aus der      | -,       |
| genuß II                 | I, 134 | Harzreise«              | I. 173   |
| O, mein genädiges Fräu-  |        | Prolog zum »Neuen       | -,       |
| lein, erlaubt            | I, 251 | Frühling«               | II. 5    |
| O schwöre nicht und      |        | Prolog zu »Bimini« .    | 111 269  |
| küsse nur                | 1, 76  | Psyche                  |          |
| Oben auf dem Rolands-    |        | Püppchen klein, Püpp-   | 11, 101  |
| edk                      | 1,448  |                         | 1, 381   |
| Oben auf der Berges-     |        | chen mein               |          |
| spitze                   | I, 35  | Ramsgate                | 111, 301 |
|                          | ,      | Ratcliff                | I, 156   |
| hen                      | 1,236  | Rationalistische        |          |
| Ochse, deutscher Jüng-   |        | Exegese                 | III, 340 |
| ling, endlich II         | 1.450  | Reinigung               |          |
|                          | ,      | 8 6                     |          |

| Rhampsenit III, 5         | Schlachtfeld bei           |          |
|---------------------------|----------------------------|----------|
| Rings umragt von dunk-    | Hastings                   | III, 18  |
| len Bergen II, 171        | Schlage die Trommel und    |          |
| Ritter Olaf II, 95        | fürchte dich nicht         |          |
| Ritter Paulus, edler Räu- | Schlesischen We-           |          |
| ber II, 146               | ber, Die                   | III, 359 |
| Romanzen 1,34-58          | (Schloßlegende)            |          |
| Romanzen (Nachlese        | Schnapphahn und            |          |
| zu den »Jungen Lei»       | Schnapphenne               | III, 250 |
| den«) I,237-239           | Schnarchend lag der        |          |
| Romanzen (»Neue           | Hausknecht Tröffel .       | III, 444 |
| Gedichte«) II,85-114      | Schon mit ihren schlimm-   |          |
| Romanzen und ver-         | sten Schatten              | II, 58   |
| mischte Gedichte          | Schon wieder bin ich fort- |          |
| III, 326-351              | gerissen                   | II, 27   |
| Romanzero III, 1-207      | Schöne, helle, goldne      |          |
| Rote Pantoffeln III, 214  | Sterne                     | I, 249   |
| Rückschau III, 113        | Schöne Wiege meiner        |          |
| Ruhelechzend III, 211     | Leiden                     | I, 30    |
|                           | Schone, wirtschaftliche    |          |
| Sag mir, wer einst die    | Dame                       | I, 253   |
| Uhren erfund II, 19       | Schöpfungslieder II,       |          |
| Sag, wo ist dein schönes  | Schütz Euch Gott vor       |          |
| Liebchen I, 152           | Überhitzung                | II, 159  |
| (Sage, Eine) III, 370     | Schwarze Röcke, seidne     |          |
| Salomo III, 120           | Strümpfe                   | I, 173   |
| Sanftes Rasen, wildes     | 1649 - 1793 - ????         |          |
| Kosen III, 357            | Seegespenst                | I, 202   |
| Saphire sind die Augen    | Seekrankheit               | I, 255   |
| dein I, 137               | Sehnsucht                  | I, 234   |
| Schach Mahomet hat gut    | Sehnsüchtelei              | IJ, 124  |
| gespeist III, 53          | Sei mir gegrüßt, du        |          |
| Schaffmich nicht ab, wenn | große                      | I, 116   |
| auch der Durst II, 44     | Seit die Liebste war ent-  |          |
| Schattenküsse, Schatten-  | fernt                      | I, 85    |
| liebe II, 38              | Selig dämmernd, sonder     |          |
| Scheidende, Der III, 437  | Harm                       | 111,450  |
| Scheidende Sommer,        | Selten habt Ihr mich       | T 4 10   |
| Der III, 316              | verstanden                 | 1, 148   |
| Schelm von Bergen III, 15 |                            |          |
| Schiffbrüchige, Der I,211 | Sie erlischt               | 111, 129 |

| Sie floh vor mir wie 'n        | Sonettenkranz an          |          |
|--------------------------------|---------------------------|----------|
| Reh so scheu II, 35            | Aug. Wilh. von            |          |
| Sie haben dir viel er-         | Schlegel                  | I, 240   |
| zählet                         | Sonne, purpurgeborene.    | III, 457 |
| Sie haben heut abend           | Sonnenaufgang             | III, 457 |
| Gesellschaft I, 138            | Sonnenuntergang .         | I. 189   |
| Sie haben mich gequälet I, 92  | Sorge nie, daß ich ver-   |          |
| Sie hatten sich beide so       | rate                      | II. 24   |
| herzlich lieb II, 87           | Spanische Atriden.        | III. 89  |
| Sie küßten mich mit            | Spätherbstnebel, kalte    | 111, 00  |
| ihren falschen Lippen III, 400 | Träume                    | II, 29   |
| Sie liebten sich beide,        | Sprach der Herr am        | 11, 20   |
| doch keiner I, 125             | sechsten Tage             | II 70    |
| Sie saßen und tranken          | Stammverwandter Ho-       | 11, 10   |
|                                |                           | 111 266  |
| am Teetisch I, 93              | henzoller                 | 111, 300 |
| Sie tanzt. Wie sie das         | Ständchen eines           | T 220    |
| Leibchen wiegt! III, 26        | Mauren                    | 1, 239   |
| Sie tat so fromm, sie          | Stehst du in vertrautem   |          |
| tat so gut III, 305            | Umgang mit Damen          | 111, 447 |
| Simplicissimus I III, 384      | Steht ein Baum im         |          |
| Sklavenschiff, Das. III, 217   | schönen Garten            | II, 49   |
| So hast du ganz und            | Steiget auf, ihr alten    |          |
| gar vergessen I, 79            | Träume!                   | I, 254   |
| So wandl ich wieder den        | Sterbende                 | III, 116 |
| alten Weg I, 117               | Sterbende Alman-          |          |
| Sohn der Torheit! Träu-        | sor, Der                  | III, 332 |
| ine immer I,273                | Sterne mit den goldnen    |          |
| Solang ich den deutschen       | Füßchen                   | II, 26   |
| Michel gekannt III, 378        | Sternenfunkelnd liegt die |          |
| Solche Bücher läßt du          | Nacht                     | II, 271  |
| drucken! II, 131               | Sternlos und kalt ist die | ,        |
| Solidität III, 111             | Nacht                     | 1, 191   |
| Sommer, Der schei-             | Still ist die Nacht, es   | 8, 272   |
| dende III, 316                 | ruhen die Gassen          | I, 117   |
| Sommernachtständ-              | Still versteckt der Mond  | 1, 111   |
| chen (Güldne Stern-            |                           | 1 179    |
|                                | sich draußen              | 1, 178   |
| lein schauen nieder . 1,335    | Stolz und gebietend ist   | 1 241    |
| Sonette 1,59-66                | des Leibes Haltung.       |          |
| Sonette und ver-               | Stoßseufzer               | 111, 340 |
| mischte Gedich-                | Streiche von der Stirn    | *** 004  |
| te 1,240-247                   | den Lorbeer               | 111,391  |

| Stunden, Tage, Ewigskeiten III, 405  Sturm I, 199  Symbolik des Unsinns II, 118  Tag und Nacht hab ich gedichtet I, 264  Täglich ging die wundersschöne III, 41  Tag und Nacht hab ich gedichtet I, 264  Täglich ging die wundersschöne III, 41  Tag und Nacht hab ich gedichtet III, 340  Unbekannte, Die III, 340  Und als ich euch meine |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Sturm I, 199 Symbolik des Unsinns II, 118 Tag und Nacht hab ich gedichtet I, 264 Täglich ging die wundersschöne III, 41 Um Mitternacht war schon die Burg erstiegen I, 242 Unbekannte, Die II, 102 Unbekannte, Die III, 102 Unbequemer neuer Glauben! III, 340 Und als ich euch meine                                                       |                              |                              |
| Symbolik des Unsinns II,118  Tag und Nacht hab ich gedichtet I,264  Täglich ging die wundersschöne III, 41  Schon die Burg erstiegen I,242  Unbekannte, Die II, 102  Unbequemer neuer  Glauben! III, 340                                                                                                                                    |                              |                              |
| sinns II, 118 stiegen I, 242 Tag und Nacht hab ich gedichtet I, 264 Unbekannte, Die . II, 102 Unbequemer neuer Glauben! III, 340 Und als ich euch meine                                                                                                                                                                                     |                              |                              |
| Tag und Nacht hab ich gedichtet I,264 Unbekannte, Die II,102 Unbekannte, Die III,102 Unbekannte, Die III,340 Glauben! III,340 Und als ich euch meine                                                                                                                                                                                        |                              |                              |
| gedichtet I,264 Unbequemer neuer Täglich ging die wunder- schöne III, 41 Und als ich euch meine                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |
| Täglich ging die wunder- schöne III, 41 Und als ich euch meine                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                              |
| schöne III, 41 Und als ich euch meine                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |
| Tampourmator, Sumerzen gekiagt, 1, 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tambourmajor,                | Schmerzen geklagt . I, 125   |
| Der II, 134 Und als ich so lange, so                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                              |
| Tannenbaum, mit grünen lange gesäumt I, 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |
| Fingern , I,176 Und bist du erst mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                              |
| Tannhäuser, Der II, 59 ehlich Weib I, 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                              |
| Teleologie, Zur III, 415 Und der Gott sprach zu                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |
| Tendenz, Die II, 142 dem Teufel II, 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                              |
| Testament III, 350 Und die Husaren lieb ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |
| Teurer Freund, du bist sehr III, 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Teurer Freund, du bist       |                              |
| verliebt I, 136 Und ist man tot, so                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | verliebt I, 136              | Und ist man tot, so          |
| Teurer Freund! Was muß man lang III, 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | muß man lang III, 119        |
| soll es nützen I,131 Und wüßtens die Blu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | soll es nützen I, 131        |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thalatta! Thalatta! I, 208   | men, die kleinen I, 79       |
| Tirer la queue du Ungetreue Luise, Die III, 331                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tirer la queue du            | UngetreueLuise, Die III, 331 |
| diable III, 341 Ungläubige, Der III, 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | diable III, 341              |                              |
| Torheiten begangen, Unser Grab erwärmt der                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Torheiten begangen,          | Unser Grab erwärmt der       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Torheiten gemacht . III, 531 | Ruhm III, 266                |
| Tragodie II, 83 Unsere Marine III, 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tragodie II, 83              | Unsere Marine III, 360       |
| Traum der Sommernacht, Unsre Seelen bleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Traum der Sommernacht,       | Unsre Seelen bleiben         |
| phantastisch II, 259 freilich III, 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | phantastisch II, 259         |                              |
| Traum und Leben . I, 246 Unsterbliche Seele, nimm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Traum und Leben . 1,246      | · ·                          |
| Traumbilder I, 9-27 dich in Acht III, 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                              |
| Träumereien II, 162 Unstern II, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                              |
| Traurige, Der I, 34 Unten Schlacht. Doch                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                              |
| Tugendhafte Hund, oben schossen III, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                              |
| Der III, 345 Unter den Linden in                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Der III, 345                 |                              |
| Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 454 41 B                     |                              |
| Über die Berge steigt Untergangder Sonne I, 213                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | Untergangder Sonne 1,213     |
| schon die Sonne I, 150 Unterm weißen Baume                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |
| Überall wo du auch sitzend II, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | sitzend II, 6                |
| wandelst II, 51 Unterwelt II, 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                              |
| übersetzungen aus Unvollkommenheit III, 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ubersetzungen aus            | Unvoilkommenneit III, 118    |

| Valkyren III, 17                     | Von schönen Lippen                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Verdroßnen Sinn im                   | fortgedrängt, getrie-                      |
| kalten Herzen hegend II, 28          |                                            |
| Vergiftet sind meine                 | Vor dem Dome stehn                         |
| Vergiftet sind meine<br>Lieder I, 93 | zwei Männer II, 95                         |
| Verheißung II, 144                   | Vor der Brust die triko-                   |
| Verkehrte Welt . II, 149             | loren II, 161                              |
| Verlaß Berlin, mit sei-              | 10.0                                       |
| nem dicken Sande II, 72              | Während ich nach andrer                    |
| Verletze nicht durch                 | Leute II, 43                               |
| kalten Ton III, 335                  | Während solcherlei Be-                     |
| Verlorene Wün-                       | schwerde II. 112                           |
| sche III, 121                        | schwerde II, 112<br>Wahlesel, Die III, 375 |
| Verlorner Posten in dem              | Wahlverlobten, Die III, 238                |
| Freiheitskriege III, 131             | Wahrhaftig I, 58                           |
| Vermächtnis III, 130                 | Wahrhaftig, wir Beide                      |
| Vermischte Ge=                       | bilden III, 428                            |
| dichte I, 269-280                    | Waisenkinder, zwei und                     |
| Vermittlung III, 355                 | zwei III, 248                              |
| Verriet mein blasses                 | Waldeinsamkeit III, 8                      |
| Angesicht I, 135                     | Wälderfreie Nachti-                        |
| Verschiedene . II, 31-58             | gallen II, 158                             |
| »Verschiedenes«,                     | Walkuren sieh: Val-                        |
| Anhang zu II, 155-161                | kyren.                                     |
| Verschlechtert sich nicht            | Walifahrt nach                             |
| dein Herz und dein Stil II, 147      | Kevlaar, Die I, 168                        |
| Verstreute Gedich-                   | Wälsche Sage III, 370                      |
| te I,257-280                         | Wandere! II, 12                            |
| Verstummt sind Pauken,               | Wanderratten, Die III, 39                  |
| Posaunen und Zinken III, 120         | Wandl ich in dem Wald                      |
| Viele Weiber, viele                  | des Abends II, 3                           |
| Flöhe III, 108                       | Wanzerich, Der III, 39                     |
| Vierundzwanzig Stun-                 | Warnung (Solche Bü-                        |
| den soll ich II, 56                  | cher läßt du drucken) II, 13               |
| Vitzliputzli III, 58                 | Warnung (Verletze                          |
| Vollblühender Mond!                  | nicht durch kalten Ton) III, 33            |
| In deinem Licht I, 218               | Warte, warte, wilder                       |
| Vom Schöppenstuhle                   | Schiffsmann I, 3                           |
| der Vernunft 111, 229                | Wartet nur II, 15                          |
| Von der Gleichheit der               | Warum ich eigentlich                       |
| Gemütsart III, 121                   | erschuf II, 7                              |

| Rosen so blaß I, 80 Was bedeuten gelbe Rosen? III, 311 Was gehn did meine Blicke an? II, 90 Was treibt dich um her, in der Frühlings- nacht II, 15 Was treibt und tobt mein tolles Blut? . I, 14 Was will die einsame Träne? I, 121 Was willst du, traurig liebes Traumgebilde? I, 266 Wasserfahrt I, 51 Weber, Die schle- sischen II, 103 Wechselbalg, Der III, 144 Weihe, Die II, 17 Weil ich die liebe, muß ich fliehend II, 17 Weil ich so ganz vor- züglich blitze II, 151 Weiße Blume, Die . I, 235 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 310 Werdet nur nicht unge- duldig III, 310 Werdet nur nich bei meiner Liebsten bin I, 259 Wenn ich bei deinem Lause II, 14 Wenn ich bei meiner Liebsten bin I, 259 Wenn ich bei meiner Liebsten bin I, 259 Wenn ich bei meiner Liebsten bin I, 259 Wenn ich beseligt von schönen Küssen . II, 43 Wenn ich bei meiner Liebsten bin I, 259 Wenn ich bei meiner Liebsten bin I, 259 Wenn ich bei meiner Liebsten bin I, 259 Wenn ich bei meiner Liebsten bin I, 34 Wenn ich bei meiner Liebsten bin I, 35 Wenn ich bei meiner Liebsten bin I, 35 Wenn ich bei meiner Liebsten bin II, 43 Wenn ich bei meiner Liebsten bin II, 43 Wenn ich bei meiner Liebsten bin II, 42 Wenn ich bei meiner Liebsten bin | Warum sind denn die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wenn du gute Augen      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Was bedeuten gelbe Rosen? III, 311 Was gehn dich meine Blicke an? II, 90 Was treibt dich umber, in der Frühlingsnacht II, 15 Was treibt und tobt mein tolles Blut? II, 15 Was will die einsame Träne? I, 121 Was willst du, traurig liebes Traumgebilde? I, 266 Wasserfahrt II, 151 Weber, Die schlessischen II, 151 Weber, Die schlessischen II, 151 Weihe, Die II, 103 Wechsel II, 103 Wechselbalg, Der . II, 144 Weihe, Die I, 237 Weil ich dich liebe, muß ich fliehend II, 17 Weil ich so ganz vorzüglich blitze II, 151 Weiße Blume, Die . I, 235 Welch ein zierlich Ebenmaß III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Wehn dich ein Weiße Locken III, 112 Weltlauf III, 113 Wenn der Frühling kommt I, 58 Wenn dich ein Weib verraten hat II, 121 Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rosen so blaß I, 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Rosen? III, 311 Was gehn dich meine Blicke an? II, 90 Was treibt dich um- her, in der Frühlings- nacht II, 15 Was will die einsame Träne? I, 121 Was willst du, traurig liebes Traumgebilde? I, 266 Wasserfahrt I, 51 Weber, Die schle- sischen III, 103 Wechselbalg, Der II, 144 Weihe, Die I, 237 Weil ich dich liebe, muß ich fliehend II, 17 Weiß e Blume, Die I, 235 Weiße Elefant, Der III, 8 Welch ein zierlich Eben- maß III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Welke Veilchen, stäubge Locken III, 112 Weltauf III, 113 Wenn der Frühling kommt I, 58 Wenn dich ein Weib verraten hat II, 121 Wei die Nelken duftig atmen! II, 18 Wie die Nelken duftig atmen! II, 19 Wie die Tage macht der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wenn du mir vorüber-    |
| Was gehn dich meine Blicke an? II, 90  Was treibt dich umeher, in der Frühlingsnacht II, 15  Was treibt und tobt mein tolles Blut? I, 14  Was will die einsame Träne? I, 121  Was willst du, traurig liebes Traumgebilde? I, 266  Wasserfahrt I, 51  Weber, Die schlessischen III, 103  Wechselbalg, Der . II, 144  Weihe, Die I, 237  Weil ich dich liebe, muß ich fliehend II, 17  Weiße Blume, Die . I, 235  Weiße Elefant, Der III, 8  Welch ein zierlich Ebensmaß III, 310  Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 112  Weltlauf III, 113  Wenn der Frühling kommt I, 58  Wenn dich ein Weib verraten hat II, 121  Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Blicke an? II, 90 Was treibt dich umher, in der Frühlingsmacht II, 15 Was treibt und tobt mein tolles Blut? I, 14 Was will die einsame Träne? I, 121 Was willst du, traurig liebes Traumgebilde? I, 266 Wasserfahrt II, 151 Weber, Die schlessischen III, 103 Wechselsels II, 103 Wechselselselse, Der II, 144 Weihe, Die I, 237 Weil ich dich liebe, muß ich fliehend II, 17 Weiß eß ellefant, Der III, 8 Welche ein zierlich Ebenmaß III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 113 Wenn der Frühling kommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Was gehn dich meine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Was treibt dich um- her, in der Frühlings- nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| her, in der Frühlingsnacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wenn ich auf dem Lager  |
| macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | her, in der Frühlings-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| Was treibt und tobt mein tolles Blut?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wenn ich bei meiner     |
| mein tolles Blut?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Was treibt und tobt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Was will die einsame Träne? I, 121 Was willst du, traurig liebes Traumgebilde? I, 266 Wasserfahrt I, 51 Weber, Die schlessischen III, 359 Wechsel III, 359 Wechsel II, 103 Wechselbalg, Der . II, 144 Weihe, Die I, 237 Weil ich dich liebe, muß ich fliehend II, 17 Weil ich so ganz vorszüglich blitze II, 151 Weiße Blume, Die . I, 235 Weiße Elefant, Der III, 8 Welch ein zierlich Ebensmaß III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 310 Welchen Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Welke Veilchen, stäubge Locken III, 113 Wenn der Frühling kommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Träne? I, 121 Was willst du, traurig liebes Traumgebilde? I, 266 Wasserfahrt I, 51 Weber, Die schlessischen III, 359 Wechsel III, 359 Wechsel II, 103 Wechselbalg, Der . II, 144 Weihe, Die I, 237 Weil ich dich liebe, muß ich fliehend II, 17 Weiß ich so ganz vorzüglich blitze II, 151 Weiße Blume, Die . I, 235 Weiße Elefant, Der III, 8 Welch ein zierlich Ebensmaß III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Welke Veilchen, stäubge Locken III, 113 Wenn der Frühling kommt I, 58 Wenn dich ein Weib verraten hat II, 121 Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Was will die einsame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| Was willst du, traurig liebes Traumgebilde? I, 266 Wasserfahrt I, 51 Weber, Die schlessischen III, 359 Wechsel III, 103 Wechselbalg, Der . II, 144 Weihe, Die I, 237 Weil ich dich liebe, muß ich fliehend II, 17 Weil ich so ganz vorszüglich blitze II, 151 Weiße Blume, Die . I, 235 Weiße Elefant, Der III, 8 Welch ein zierlich Ebensmaß III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Welke Veilchen, stäubge Locken III, 113 Wenn der Frühling kommt I, 58 Wenn dich ein Weib verraten hat II, 121 Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| liebes Traumgebilde? I, 266 Wasserfahrt I, 51 Weber, Die schlessischen III, 359 Wechsel III, 103 Wechselbalg, Der . II, 144 Weihe, Die I, 237 Weil ich dich liebe, muß ich fliehend II, 17 Weil ich so ganz vorszüglich blitze II, 151 Weiße Blume, Die . I, 235 Weiße Elefant, Der III, 8 Welch ein zierlich Ebensmaß III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Welke Veilchen, stäubge Locken III, 113 Wenn der Frühling kommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Wasserfahrt I, 51 Weber, Die schlessischen III, 359 Wechsel III, 103 Wechselbalg, Der . II, 144 Weihe, Die I, 237 Weil ich dich liebe, muß ich fliehend II, 17 Weil ich so ganz vorzüglich blitze II, 151 Weiße Blume, Die . I, 235 Weiße Elefant, Der III, 8 Welch ein zierlich Ebensmaß III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Welchen stäubge Locken III, 113 Weltauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Weber, Die schlessischen III, 359 Wechsel III, 103 Wechsel II, 103 Wechselbalg, Der . II, 144 Weihe, Die I, 237 Weil ich dich liebe, muß ich fliehend II, 17 Weil ich so ganz vorzüglich blitze II, 151 Weiße Blume, Die . I, 235 Weiße Blume, Die . I, 235 Weiße Elefant, Der III, 8 Welch ein zierlich Ebensmaß III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Welke Veilchen, stäubge Locken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| wech sel III, 359 Wech sel II, 103 Wech sel balg, Der . II, 144 Weihe, Die I, 237 Weil ich dich liebe, muß ich fliehend II, 17 Weil ich so ganz vor- züglich blitze II, 151 Weiße Blume, Die . I, 235 Weiße Elefant, Der III, 8 Welch ein zierlich Eben- maß III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Welke Veilchen, stäubge Locken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Wechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Weihe, Die I, 237 Weil ich dich liebe, muß ich fliehend II, 17 Weil ich so ganz vorzüglich blitze II, 151 Weiße Blume, Die . I, 235 Weiße Blume, Die . I, 235 Weiße Elefant, Der III, 8 Welch ein zierlich Ebenzmaß III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Welke Veilchen, stäubge Locken III, 112 Weltlauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Weihe, Die I, 237 Weil ich dich liebe, muß ich fliehend II, 17 Weil ich so ganz vorzüglich blitze II, 151 Weiße Blume, Die . I, 235 Weiße Blefant, Der III, 8 Welch ein zierlich Ebenzmaß III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Welke Veilchen, stäubge Locken III, 112 Weltauf III, 113 Wenn der Frühling kommt I, 58 Wenn dich ein Weiß verraten hat II, 121 Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wenn sich die Blutegel  |
| Weil ich dich liebe, muß ich fliehend II, 17 Weil ich so ganz vorzüglich blitze II, 151 Weiße Blume, Die . I, 235 Weiße Elefant, Der III, 8 Welch ein zierlich Ebenzmaß III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Welke Veilchen, stäubge Locken III, 112 Weltlauf III, 113 Wenn der Frühling kommt I, 58 Wenn dich ein Weiß verraten hat II, 121 Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| ich fliehend II, 17 Weil ich so ganz vorzüglich blitze II, 151 Weiße Blume, Die . I, 235 Weiße Elefant, Der III, 8 Welch ein zierlich Ebenmaß III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Welke Veilchen, stäubge Locken III, 112 Werdet nur nicht ungeduldig II, 131 Wei auf dem Felde die Weizenhalmen I, 226 Wei des Mondes Abmid der Frühling kommt I, 58 Wenn dich ein Weib verraten hat III, 121 Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Weil ich so ganz vorzüglich blitze II, 151 Weiße Blume, Die . I, 235 Weiße Elefant, Der III, 8 Welch ein zierlich Ebenmaß III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Welke Veilchen, stäubge Locken III, 112 Werdet nur nicht ungeduldig I, 131 Wie auf dem Felde die Weizenhalmen I, 226 Weiße der Mondes chemtword das Herz mir Wie die Nelken duftig atmen! II, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| züglich blitze II, 151 Weiße Blume, Die . I, 235 Weiße Elefant, Der III, 8 Welch ein zierlich Ebenmaß III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Welke Veilchen, stäubge Locken III, 112 Weltlauf III, 113 Wenn der Frühling kommt I, 58 Wenn dich ein Weib verraten hat II, 121 Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wer dem Kloster geht    |
| Weiße Blume, Die . I, 235 Weiße Elefant, Der III, 8 Welch ein zierlich Eben- maß III, 310 Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Welke Veilchen, stäubge Locken III, 113 Wenn der Frühling kommt I, 58 Wenn dich ein Weib verraten hat III, 121 Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vorbei III, 42          |
| Weiße Elefant, Der III, 8 Welch ein zierlich Eben- maß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wer ein Herz hat und    |
| Welch ein zierlich Eben- maß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | The state of the s | im Herzen III, 403      |
| Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Welke Veilchen, stäubge Locken III, 112 Weltlauf III, 113 Wenn der Frühling kommt I, 58 Wenn dich ein Weib verraten hat III, 121 Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir Werdet nur nicht unge- duldig I, 131 Wie auf dem Felde die Weizenhalmen I, 226 Wie der Mondsich leuch- tend dränget I, 129 Wie des Mondes Ab- bild zittert II, 18 Wie die Nelken duftig atmen! II, 19 Wie die Tage macht der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wer zum ersten Male     |
| Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig III, 326 Welke Veilchen, stäubge Locken III, 112 Weltlauf III, 113 Wenn der Frühling kommt I, 58 Wenn dich ein Weib verraten hat II, 121 Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir Werdet nur nicht unge- duldig I, 131 Wie auf dem Felde die Weizenhalmen I, 226 Wie der Mondsich leuch- tend dränget I, 129 Wie des Mondes Ab- bild zittert II, 18 Wie die Nelken duftig atmen! II, 19 Wie die Tage macht der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | maß III, 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | liebt I, 140            |
| Abtrünnig III, 326  Welke Veilden, stäubge Locken III, 112  Weltlauf III, 113  Wenn der Frühling kommt I, 58  Wenn dich ein Weib verraten hat II, 121  Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir  duldig I, 131  Wie auf dem Felde die Weizenhalmen I, 226  Wie der Mondsich leuchtend dränget I, 129  Wie des Mondes Abbild zittert II, 18  Wie die Nelken duftig atmen! II, 19  Wie die Tage macht der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Welcher Frevel, Freund!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| Welke Veilden, stäubge Locken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | duldig                  |
| Locken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Welke Veilchen, stäubge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| Weltlauf III, 113 Wenn der Frühling kommt I, 58 Wenn dich ein Weib verraten hat II, 121 Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir Wie der Mondsich leuch- tend dränget I, 129 Wie des Mondes Ab- bild zittert II, 18 Wie die Nelken duftig atmen! II, 19 Wie die Tage macht der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weizenhalmen I, 226     |
| kommt I, 58 Wenn dich ein Weib verraten hat II, 121 Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir Wie des Mondes Ab- bild zittert II, 18 Wie die Nelken duftig atmen! II, 19 Wie die Tage macht der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Weltlauf III, 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wie der Mondsich leuch= |
| kommt I, 58 Wenn dich ein Weib verraten hat II, 121 Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir Wie des Mondes Ab- bild zittert II, 18 Wie die Nelken duftig atmen! II, 19 Wie die Tage macht der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wenn der Frühling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tend dränget I, 129     |
| Wenn dich ein Weib verraten hat II, 121 Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir bild zittert II, 18 Wie die Nelken duftig atmen! II, 19 Wie die Tage macht der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kommt I, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wie des Mondes Ab-      |
| wernaten hat II, 121 Wie die Nelken duftig atmen! II, 19 Wie die Tage macht der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wenn dich ein Weib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bild zittert II, 18     |
| Wenn die Stunde kommt atmen! II, 19 Wie die Tage macht der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | verraten hat II, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wie die Nelken duftig   |
| wo das Herz mir Wie die Tage macht der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | atmen! II, 19           |
| schwillt III, 446 Frühling II, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wo das Herz mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wie die Tage macht der  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | schwillt III, 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frühling II, 25         |

| Wie die Wellenschaum=                  | Wir heben nun zu singen                |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| geborene I, 77                         | an II, 118                             |
| Wie du knurrst und                     | Wir müssen zugleich uns                |
| lachst und brütest II, 160             | betrüben III, 311                      |
| Wie dunkle Träume                      | Wir saßen am Fischer-                  |
| stehen I, 145                          | hause I, 110                           |
| Wie ein Greisenantlitz                 | Wir schlafen ganz wie                  |
| droben II, 28                          | Brutus schlief II, 148                 |
| Wie entwickeln sich doch               | Wir seufzen nicht, das                 |
| schnelle II, 155                       | Aug ist trocken II, 132                |
| Wie heiter im Tuilerien-               | Wir standen an der                     |
| schloß III, 24                         | Straßeneck II, 48                      |
| Wie ich dein Büchlein                  | Wir träumten von einer                 |
| hastig aufgeschlagen . I, 61           | Flotte jüngst III, 360                 |
| Wie kannst du ruhig                    | Wir verlassen, teurer                  |
| schlafen I,118                         | Leser II, 258                          |
| Wie langsam kriechet sie               | Wir wollen jetzt Frieden               |
| dahin III, 226                         | machen 1,260                           |
| Wie Merlin, der eitle                  | Wo?                                    |
| Weise II, 75                           | Wo ich bin, mich rings                 |
| Wie nähm die Armut                     | umdunkelt I, 99                        |
| bald bei mir ein                       | Wo wird einst des                      |
| End I, 278                             | Wandermüden III, 329                   |
| Wie neubegierig die                    | Wohl dem, dem noch                     |
| Mowe II, 35                            | die Tugend lacht II, 104               |
| Wie rasch du auch vor-                 | Wohl durch der Wälder                  |
| überschrittest II, 41                  | einödige Pracht III, 40                |
| Wie schändlich du ge-                  | Wohl manche edle Perle                 |
| handelt II, 39                         | birgt                                  |
| Wieder ist das Herz be-                | Wohl unter der Linde                   |
| bezwungen II, 16                       | erklingt die Musik II, 108             |
| Wiedersehen III, 123                   | Wollen Sie ihr nicht vor-              |
| William Ratcliff.                      | gestellt sein? II, 74                  |
| Tragödie 1, 377-418                    | Worte! Worte! keine<br>Taten! III, 428 |
| Winter                                 | Wunde Ritter, Der I, 50                |
| Wir Bürgermeister und                  | Wunderglaube! blaue                    |
| Senat III, 256<br>Wir fuhren allein im | Blume III, 269                         |
|                                        | Wünneberglade Ill, 442                 |
| dunkeln l, 144 Wir haben viel für ein- | w dimebergiade III, 112                |
| ander gefühlt                          | Yolante und Marie II, 54. 161          |
|                                        | , orante and marrett, 71. 101          |

| Zeitgedichte II, 127-152 | Zu Turin, im alten         |
|--------------------------|----------------------------|
| Zeitgedichte (Nach-      | Schlosse III, 370          |
| lese> III, 353-396       | Zufrieden nicht mit dei-   |
| Zu dem Wettgesange       | nem Eigentume I, 240       |
| schreiten I, 49          | Zum Hausfrieden . III, 108 |
| Zu der Lauheit und der   | Zum Lazarus III, 225-232   |
| Flauheit I, 251          | Zum Polterabend . III, 303 |
| Zu fragmentarisch ist    | Zur Beruhigung II, 148     |
| Welt und Leben! I, 138   | Zur Notiz III, 441         |
| Zu Halle auf dem         | Zur Ollea II, 115-126      |
| Markt I, 151             | Zur Teleologie III, 415    |
| Zu Kassel waren zwei     | Zuweilen dünkt es mich,    |
| Ratten III, 343          | als trübe II, 114          |
| Zu München in der        | Zwei Brüder I, 35          |
| Schloßkapell III, 365    | Zwei Ochsen disputier-     |
| Zu Rom, zu Rom in        | ten sich III, 342          |
| der heilgen Stadt II, 61 | Zwei Ritter III, 36        |
|                          |                            |



## Inhalt des dritten Bandes

## Romanzero

| Erstes Buch: Historien                            |     |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|
| Wenn man an dir Verrat geübt                      |     |   |   |   |   |   |   | 4  |
| Rhampsenit                                        |     |   |   |   |   |   |   | 5  |
| Als der König Rhampsenit                          |     | • | • | • | • | • | • | 3  |
| Der weiße Elefant                                 |     |   |   |   |   |   |   | 8  |
| Der König von Siam, Mahawasant                    |     | • | • | • | • | • | • | 0  |
| Schelm von Bergen                                 |     |   |   |   |   |   |   | 15 |
| Im Schloß zu Düsseldorf am Rhein                  |     | • | • | ٠ | • | • | • | 1) |
| Valkyren                                          |     |   |   |   |   |   |   | 17 |
| Unten Schlacht. Doch oben schossen                | •   | • | • | • | • | • | • | 17 |
| Schlachtfeld bei Hastings                         |     |   |   |   |   |   |   | 18 |
| Der Abt von Waltham seufzte tief                  |     | • | • | • | ٠ |   | • | 10 |
| Karl I.                                           |     |   |   |   |   |   |   | 22 |
| Im Wald, in der Köhlerhütte, sitzt                |     | ٠ | • | • | • | • | • | 44 |
| Maria Antoinette                                  |     |   |   |   |   |   |   | 24 |
| Wie heiter im Tuilerienschloß                     |     | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | 24 |
| Pomare                                            |     |   |   |   |   |   |   | 26 |
| Alle Liebesgötter jauchzen (I)                    |     | • | • | ٠ | • | • | • |    |
| Sie tanzt. Wie sie das Leibchen wiegt!            |     |   |   |   |   |   |   |    |
| Gestern noch fürs liebe Brot (III)                |     |   |   |   |   |   |   | 28 |
| Besser hat es sich gewendet (IV)                  |     | • | • | • | • | ٠ | ٠ | 20 |
| Der Apollogott                                    | 1   |   |   |   |   |   |   | 30 |
| Das Kloster ist hoch auf Felsen gebaut (          |     |   |   |   |   |   |   |    |
| Ich bin der Gott der Musika (II)                  |     |   |   |   |   |   |   |    |
| In der Tracht der Beguinen (III)                  |     | • | ٠ | ٠ | • | • | • | 32 |
| Kleines Volk                                      |     |   |   |   |   |   |   | 35 |
| In einem Pisspott kam er geschwommen.             | • • | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | 37 |
| Zwei Ritter                                       |     |   |   |   |   |   |   | 36 |
| Crapülinski und Waschlapski                       |     | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | 30 |
| Das goldene Kalb                                  |     |   |   |   |   |   |   | 38 |
| Doppelflöten, Hörner, Geigen                      |     | • | • | • | • | • | • | 20 |
| König David Lächelnd scheidet der Despot          |     |   |   |   |   |   |   | 39 |
|                                                   |     | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | 39 |
| König Richard                                     |     |   |   |   |   |   |   | 40 |
| Wohl durch der Wälder einödige Pracht<br>Der Asra |     |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | TU |
| Täglich ging die wunderschöne                     |     |   |   |   |   |   |   | 41 |
| Lagridi ging die wundersdione                     |     |   |   |   |   |   |   | 71 |

| Wer dem Kloster geht vorbei                                  | 42    |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Pfalzgräfin Jutta                                            | I de  |
| Pfalzgräfin Jutta fuhr über den Rhein                        | 44    |
| Der Mohrenkönig                                              |       |
| Ins Exil der Alpuxarren                                      | 45    |
| Geoffroy Rudel und Melisande von Tripoli                     |       |
| In dem Schlosse Blay erblickt man                            | . 47  |
| Der Dichter Firdusi                                          |       |
| Goldne Menschen, Silbermenschen! (1)                         | . 50  |
| Hätt er menschlich ordinär (II)                              | . 52  |
| Schach Mahomet hat gut gespeist (III)                        | . 53  |
| Nächtliche Fahrt                                             | m.    |
| Es wogte das Meer, aus dem dunklen Gewölk                    | . 56  |
| Vitzliputzli                                                 | . 58  |
| Dieses ist Amerika (Präludium)                               | . 61  |
| Nach des Kampfes Schreckenstag (II)                          | . 68  |
| Blasser schimmern schon die Sterne (III)                     | 74    |
| Diasser summiern solon die Sterne (111)                      |       |
| 7 . D 1 I                                                    |       |
| Zweites Buch: Lamentationen                                  |       |
| Das Glück ist eine leichte Dirne                             | . 82  |
| Waldeinsamkeit                                               |       |
| Ich hab in meinen Jugendtagen                                | . 83  |
| Spanische Atriden                                            |       |
| Am Hubertustag des Jahres                                    | . 89  |
| Der Ex-Lebendige                                             |       |
| Brutus, wo ist dein Cassius                                  | . 99  |
| Der Ex-Nachtwächter                                          | 100   |
| Mißgelaunt, sagt man, verließ er                             | . 100 |
| Plateniden                                                   | 401   |
| Iliaden, Odysseen                                            | . 103 |
| Mythologie                                                   | 106   |
| Ja, Europa ist erlegen                                       | . 100 |
| In Mathildens Stammbuch Hier, auf gewalkten Lumpen, soll ich | 10    |
| An die Jungen                                                | . 100 |
| Laß dich nicht kirren, laß dich nicht wirren                 | 107   |
| Der Ungläubige                                               | . 201 |
| Du wirst in meinen Armen ruhn!                               | . 107 |
|                                                              |       |

| Inhalt des dritten Bandes                               | 573 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| KJammer<br>Diese graue Wolkenschar                      | 108 |
| Viele Weiber, viele Flöhe                               | 108 |
| Jetzt wohin?  Jetzt wohin? Der dumme Fuß                | 108 |
| Altes Lied Du bist gestorben und weißt es nicht         | 110 |
| Liebe sprach zum Gott der Lieder                        |     |
| Eine Rosenknospe war                                    |     |
| Welke Veildnen, stäubge Locken                          | 112 |
| Lazarus                                                 |     |
| Weltlauf (I)  Hat man viel, so wird man bald            | 113 |
| Rückschau (II) Ich habe gerochen alle Gerüche           | 113 |
| Auferstehung (III) Posaunenruf erfüllt die Luft         | 115 |
| Sterbende (IV) Flogest aus nach Sonn und Glück          | 116 |
| Die reichen Leute, die gewinnt                          | 116 |
| Dem Einen die Perle, dem Andern die Truhe               | 117 |
| Nichts ist vollkommen hier auf dieser Welt              | 118 |
| Unsterbliche Seele, nimm dich in Acht                   | 119 |
| Der Abgekühlte (IX) Und ist man tot, so muß man lang    | 119 |
| Salomo (X) Verstummt sind Pauken, Posaunen und Zinken   | 120 |
| Verlorene Wünsche (XI) Von der Gleichheit der Gemütsart | 121 |
| Gedächtnisfeier (XII) Keine Messe wird man singen       |     |

| Wiedersehen (XIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Die Geißblattlaube - Ein Sommerabend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123        |
| Frau Sorge (XIV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| In meines Glückes Sonnenglanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124        |
| An die Engel (XV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Das ist der böse Thanatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125        |
| Im Oktober 1849 (XVI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Gelegt hat sich der starke Wind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126        |
| Böses Geträume (XVII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Im Traume war ich wieder jung und munter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128        |
| Sie erlischt (XVIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Der Vorhang fällt, das Stück ist aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129        |
| Vermächtnis (XIX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Nun mein Leben geht zu End                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130        |
| Enfant perdu (XX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Verlorner Posten in dem Freiheitskriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Drittes Buch: Hebräische Melodien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| O laß nicht ohne Lebensgenuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 134        |
| Prinzessin Sabbath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 135        |
| Jehuda ben Halevy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.41       |
| 200120110 11110 11111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141<br>147 |
| Dei deil Wasselli Dabeis sairei (ii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154        |
| 1 tadi dei banadit bei 2 tiabena (iii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162        |
| Attended a feet for all the second of the se | 102        |
| Disputation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 173        |
| In der Aula zu Toledo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Noten zum Romanzero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Rhampsenit (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191        |
| Schlachtfeld bei Hastings (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 194        |
| Erinnerung (III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195        |
| Jehuda ben Halevy (IV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 195        |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Nachwort zum »Romanzero«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 199        |

## Gedichte/1853 und 1854

| Ruhelechzend (I)                              |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Laß bluten deine Wunden, laß                  | <br>211 |
| Im Mai (II)                                   |         |
| Die Freunde, die ich geküßt und geliebt       | <br>212 |
| Leib und Seele (III)                          |         |
| Die arme Seele spricht zum Leibe              | <br>213 |
| Rote Pantoffeln (IV)                          |         |
| Gar böse Katze, so alt und grau               | <br>214 |
| Babylonische Sorgen (V)                       |         |
| Mich ruft der Tod - Ich wollt, o Süße         | <br>216 |
| Das Sklavenschiff (VI)                        |         |
| 1 Der Superkargo Mynher van Koek              | <br>217 |
| 2 Hoch aus dem blauen Himmelszelt             | <br>220 |
| Affrontenburg (VII)                           |         |
| Die Zeit versließt, jedoch das Schloß         | <br>222 |
| Zum Lazarus (VIII)                            |         |
| 1 Laß die heilgen Parabolen                   | <br>225 |
| 2 Es hatte mein Haupt die schwarze Frau       | 225     |
| 3 Wie langsam kriechet sie dahin              | 226     |
| 4 Einst sah ich viele Blumen blühen           | 227     |
| 5 Ich sah sie lachen, sah sie lächeln         | 227     |
| 6 Du warst ein blondes Jungfräulein, so artig | 228     |
| 7 Vom Schöppenstuhle der Vernunft             | <br>229 |
| 8 Ein Wetterstrahl, beleuchtend plötzlich     | <br>230 |
| 9 Die Gestalt der wahren Sphinx               | <br>230 |
| 10 Es sitzen am Kreuzweg drei Frauen          | 231     |
| 11 Mich locken nicht die Himmelsauen          | <br>232 |
| Die Libelle (IX)                              |         |
| Es tanzt die schöne Libelle                   | <br>233 |
| Himmelfahrt (X)                               |         |
| Der Leib lag auf der Totenbahr                | <br>235 |
| Die Wahlverlobten (XI)                        |         |
| Du weinst und siehst mich an, und meinst      | <br>238 |
| Der Philanthrop (XII)                         |         |
| Das waren zwei liebe Geschwister              | <br>240 |
| Die Launen der Verliebten (XIII)              |         |
| Der Käfer saß auf dem Zaun, betrübt           | <br>243 |
| Mimi (XIV)                                    |         |
| Bin kein sittsam Bürgerkätzchen               | <br>245 |
|                                               |         |

| Guter Rat (XV)                                                 |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Laß dein Grämen und dein Schämen!                              | 247 |
| Erinnerung an Hammonia (XVI)                                   |     |
| Waisenkinder, zwei und zwei                                    | 248 |
| Schnapphahn und Schnapphenne (XVII)                            | 250 |
| Derweilen auf dem Lotterbette                                  | 250 |
| Der philharmonische Katerverein                                | 250 |
| Hans ohne Land (XIX)                                           | 250 |
| Leb wohl, mein Weib, sprach Hans ohne Land                     | 254 |
| Erinnerung aus Krähwinkels Schreckenstagen (XX)                |     |
| Wir Bürgermeister und Senat                                    | 256 |
| Die Audienz (XXI)                                              |     |
| Ich laß nicht die Kindlein, wie Pharao                         | 257 |
| Kobes I. (XXII) Im Jahre achtundvierzig hielt                  | 200 |
|                                                                | 260 |
| Epilog (XXIII) Unser Grab erwärmt der Ruhm                     | 266 |
| unser Grab erwarmt der Rumm                                    | 200 |
|                                                                |     |
| Bimini                                                         |     |
| Windows of the Plane (Bester)                                  | 269 |
| Wunderglaube! blaue Blume (Prolog)                             | 276 |
| Auf dem Festland bleibt der Ritter (II)                        | 285 |
| Heiter überstrahlt die Sonne (III)                             | 288 |
| Juan Ponce de Leon wahrlich (IV)                               | 295 |
|                                                                |     |
|                                                                |     |
| Nachlese                                                       |     |
|                                                                |     |
| Liebesverse                                                    |     |
| Ramsgate (I)                                                   |     |
| 1 O des liebenswürdigen Dichters                               | 301 |
| 2 Ein ungeheurer Kalkfelsen, gleich einem schönen              | 301 |
| Wenn junge Herzen brechen (II)                                 | 302 |
| Zum Polterabend (III)  1 Mit deinen großen, allwissenden Augen | 303 |
| 2 O, du kanntest Koch und Küche                                |     |
| 3 O, die Liebe macht uns selig                                 | 303 |
| 4 Der weite Boden ist überzogen                                |     |
|                                                                |     |

| innait des dritten bandes                        | 211 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Bertha (IV)                                      |     |
| Sie tat so fromm, sie tat so gut                 | 305 |
| Im Dome (V)                                      |     |
| Des Oberkirchners Töchterlein                    | 306 |
| Ich mache die kleinen Lieder (VI)                | 307 |
| Kalte Herzen (VII)                               |     |
| Als ich dich zum ersten Male                     | 308 |
| Welch ein zierlich Ebenmaß (VIII)                | 310 |
| Augen, sterblich schöne Sterne! (IX)             | 310 |
| Es erklingt wie Liedestöne $\langle X \rangle$   | 311 |
| Was bedeuten gelbe Rosen? (XI)                   | 311 |
| Wir müssen zugleich uns betrüben (XII)           | 311 |
| Das macht den Menschen glücklich (XIII)          | 312 |
| Mit dummen Mädchen, hab ich gedacht (XIV)        | 312 |
| Kitty (XV)                                       |     |
| 1 Den Tag, den hab ich so himmlisch verbracht    | 313 |
| 2 Unsre Seelen bleiben freilich                  | 313 |
| 3 Das Glück, das gestern mich geküßt             | 314 |
| 4 Geträumtes Glück                               |     |
| Als die junge Rose blühte                        | 315 |
| 5 Es läuft dahin die Barke                       | 315 |
| 6 Kitty stirbt! und ihre Wangen                  | 316 |
| 7 Der scheidende Sommer                          |     |
| Das gelbe Laub erzittert                         | 316 |
| 8 Augen, die ich längst vergessen                | 317 |
| 9 Mir redet ein die Eitelkeit                    | 317 |
| 10 Es glänzt so schön die sinkende Sonne         | 318 |
| 11 Er ist so herzbeweglich                       | 318 |
| An Jenny (XVI)                                   |     |
| Ich bin nun fünfunddreißig Jahr alt              | 319 |
| In der Frühe (XVII)                              |     |
| Meine gute, liebe Frau                           | 320 |
| Das Hohelied (XVIII)                             |     |
| Des Weibes Leib ist ein Gedicht                  | 321 |
| An die Tochter der Geliebten (XIX)               |     |
| Ich seh dich an und glaub es kaum                | 323 |
| Lebewohl (XX)                                    |     |
| Hatte wie ein Pelikan                            | 324 |
| Es geht am End, es ist kein Zweifel (XXI)        | 325 |
| Die Liebesgluten, die so lodernd flammten (XXII) | 325 |
| Geleert hab ich nach Herzenswunsch (XXIII)       | 325 |

| Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig (XXIV) Celimene (XXV) | 326 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Glaube nicht, daß ich aus Dummheit                      | 326 |
|                                                         |     |
|                                                         |     |
| Romanzen und vermischte Gedichte                        |     |
| Wo? (I)                                                 |     |
| Wo wird einst des Wandermüden                           |     |
| Im Mondenglanze ruht das Meer (II)                      | 329 |
| Die Flucht (III)                                        |     |
| Die Meeresfluten blitzen                                | 330 |
| Die ungetreue Luise (IV)                                |     |
| Die ungetreue Luise                                     | 331 |
| Die Hexe (V)                                            |     |
| Liebe Nachbarn, mit Vergunst!                           | 332 |
| Der sterbende Almansor (VI)                             | 222 |
| Auf die schlafende Zuleima                              | 332 |
| Der Helfer (VII)                                        | 333 |
| Frohlockst, Plantagenet, und glaubst                    | 333 |
| Lied der Marketenderin (VIII)                           | 334 |
| Und die Husaren lieb ich sehr                           | 334 |
| Verletze nicht durch kalten Ton                         | 335 |
| Jammertal (X)                                           | 33) |
| Der Nachtwind durch die Luken pfeist                    | 336 |
| Eduard (XI)                                             | 550 |
| Panaschierter Leichenwagen                              | 337 |
| Erlauschtes (XII)                                       | 331 |
| O kluger Jekef, wie viel hat dir                        | 338 |
| Rationalistische Exegese (XIII)                         |     |
| Nicht von Raben, nein mit Raben                         | 340 |
| Stoßseufzer (XIV)                                       |     |
| Unbequemer neuer Glauben!                               | 340 |
| Es war einmal ein Teufel (XV)                           |     |
| Guter Rat (XVI)                                         |     |
| Gib ihren wahren Namen immer                            | 341 |
| Duelle (XVII)                                           |     |
| Zwei Ochsen disputierten sich                           | 342 |
| Aus der Zopfzeit (XVIII)                                |     |
| Zu Kassel waren zwei Ratten                             | 343 |

| Inhalt des dritten Bandes                                            | 579   |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Der tugendhafte Hund (XIX) Ein Pudel, der mit gutem Fug              | . 345 |
|                                                                      | . 347 |
| Ich mache jetzt mein Testament                                       | 350   |
|                                                                      |       |
| Zeitgedichte                                                         |       |
| Hymnus (I)                                                           |       |
| Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme                              | . 355 |
| Vermittlung (II)  Du bist begeistert, du hast Mut                    | . 355 |
| Deutschland! (III)  Deutschland ist noch ein kleines Kind            | . 356 |
| Diesseits und jenseits des Rheins (IV)                               | . 550 |
| Sanftes Rasen, wildes Kosen                                          | . 357 |
|                                                                      |       |
| Du singst, wie einst Tyrtäus sang                                    | . 357 |
| An Georg Herwegh (VI) Herwegh, du eiserne Lerche                     | . 358 |
| Fragment (VII)                                                       | . 550 |
| Die Eule studierte Pandekten                                         | . 358 |
| Die schlesischen Weber (VIII)                                        |       |
| Im düstern Auge keine Träne                                          | . 359 |
| Unsere Marine (IX)                                                   | . 360 |
| Wir träumten von einer Flotte jüngst Lobgesänge auf König Ludwig (X) | . 360 |
| 1 Das ist Herr Ludwig von Bayerland                                  | . 362 |
| TT T ( , D) ( )                                                      | . 363 |
| 3 Zu München in der Schloßkapell                                     |       |
| König Ludwig an den König von Preußen (XI)                           |       |
| Stammverwandter Hohenzoller                                          | . 366 |
| Der neue Alexander (XII)                                             |       |
| 1 Es ist ein König in Thule, der trinkt                              | . 367 |
| 2 Erster Feldzug                                                     | 200   |
| Da sitzt er und schwatzt, mit lallender Zung                         | . 368 |
| 3 Mein Lehrer, mein Aristoteles                                      | . 369 |
| Zu Turin im alten Schlosse                                           | . 370 |
|                                                                      |       |

| König Langohr I. (XIV)                           |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Bei der Königswahl, wie sich versteht            | 371 |
| Die Wahlesel (XV)                                |     |
| Die Freiheit hat man satt am End                 | 375 |
| Michel nach dem März (XVI)                       |     |
| Solang ich den deutschen Michel gekannt          | 378 |
| 1649 - 1793 - ???? (XVII)                        |     |
| Die Britten zeigten sich sehr rüde               | 380 |
| Die Menge tut es (XVIII)                         |     |
| Nie löscht, als wär sie gegossen in Bronze       | 381 |
| Simplicissimus I (XIX)                           |     |
| Der Eine kann das Unglück nicht                  | 384 |
| Festgedicht (XX)                                 |     |
| Beeren-Meyer, Meyer-Beer!                        | 388 |
| Epilog (XXI)                                     |     |
| Die Neger berichten: der König der Tiere         | 390 |
| Päan (XXII)                                      |     |
| Streiche von der Stirn den Lorbeer               | 391 |
| Der Wanzerich (XXIII)                            | 202 |
| 1 Es sass ein brauner Wanzerich                  | 392 |
| 2 Das Ungeziefer jeden Lands                     | 393 |
| Die Wanderratten (XXIV)                          | 394 |
| Es gibt zwei Sorten Ratten                       | 396 |
| Im lieben Deutschland daheime (XXV)              | 390 |
|                                                  |     |
| X ( XI                                           |     |
| Aus der Matratzengruft                           |     |
| Für eine Grille - keckes Wagen! (I)              | 399 |
| Sie küßten mich mit ihren falschen Lippen (II)   | 400 |
| Orpheisch (III)                                  | 200 |
| Es gab den Dolch in deine Hand                   | 400 |
| Nicht gedacht soll seiner werden (IV)            | 401 |
| Nachts, erfaßt vom wilden Geiste (V)             | 402 |
| Wer ein Herz hat, und im Herzen (VI)             | 403 |
| Mein Tag war heiter, glücklich meine Nacht (VII) | 404 |
| Ewigkeit, wie bist du lang (VIII)                | 404 |
| Mittelalterliche Roheit (IX)                     | 405 |
| Stunden, Tage, Ewigkeiten (X)                    | 405 |
| Narretei (XI)                                    |     |
| Ich habe verlacht, bei Tag und bei Nacht         | 406 |

| Inhalt des dritten Bandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 581   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hab eine Jungfrau nie verführet (XII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 406   |
| The circ years are the contract of the contrac | 407   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 409   |
| Ganz entsetzlich ungesund (XV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 410   |
| Citronia (XVI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Das war in jener Kinderzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 412   |
| Zur Teleologie (XVII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Beine hat uns zwei gegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 415   |
| Miserere (XVIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Die Söhne des Glückes beneid ich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 419   |
| Morphine (XIX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Groß ist die Ähnlichkeit der beiden schönen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 420   |
| Den Strauß, den mir Mathilde band (XX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 421   |
| Ich war, o Lamm, als Hirt bestellt (XXI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Ich seh im Stundenglase schon (XXII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 423   |
| Halleluja (XXIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 479.4 |
| Am Himmel Sonn und Mond und Stern'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 424   |
| Für die Mouche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Dich fesselt mein Gedankenbann (XXIV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 427   |
| Lotosblume (XXV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Wahrhaftig, wir Beide bilden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 428   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 428   |
| Laß mich mit glühnden Zangen kneipen (XXVII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 429   |
| Es träumte mir von einer Sommernacht (XXVIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 430   |
| Es kommt der Tod - jetzt will ich sagen (XXIX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 436   |
| Der Scheidende (XXX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Erstorben ist in meiner Brust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 437   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| An Personen. Widmungen. Fragmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| An Personen. Widmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Zur Notiz (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Die Philister, die Beschränkten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 441   |
| An die Eltern (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| O, habt ihr über Glück und Unglück noch Gewalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 441   |
| Wünnebergiade (III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 1 Holde Muse, gib mir Kunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 442   |
| 2 Schnarchend lag der Hausknecht Tröffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444   |

| An Christian Sethe (IV)                                 |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| 1 Wenn die Stunde kommt wo das Herz mir schwillt        | 446  |
| 2 Als ich ging nach Ottensen hin                        | 446  |
| In ein Exemplar von Goethes »Faust« (V)                 |      |
| Dieses Buch sei dir empfohlen                           | 447  |
| Albumvers (VI)                                          |      |
| Ich wohnte früher weit von hier                         | 447  |
| An? (VII)                                               |      |
| Stehst du in vertrautem Umgang mit Damen                | 447  |
| An Fritz von Beughem (VIII)                             |      |
| 1 Oben auf dem Rolandseck                               |      |
| 2 Mein Fritz lebt nun im Vaterland der Schinken         | 448  |
| An J. B. Rousseau (IX)                                  |      |
| Bang hat der Pfaff sich in der Kirch verkrochen         | 449  |
| Etwas für den hinkenden Vetter (X)                      | 4.40 |
| Augen, die nicht ferne blicken                          | 449  |
| An Friedrich Steinmann (XI)                             | 450  |
| 1 Ochse, deutscher Jüngling, endlich                    | 450  |
| 2 Selig dämmernd, sonder Harm                           | 450  |
| Der Weltlauf ists: den Würdgen sieht man hudeln (XII) . | 450  |
| Das Bild (XIII)                                         | 450  |
| Lessing Da Vincis Nathan und Galotti                    | 450  |
| Aucassin und Nicolette (XIV)                            | 451  |
| Hast einen bunten Teppich ausgebreitet                  | 771  |
| An Salomon Heine (XV)                                   | 451  |
| Meine Qual und meine Klagen                             | 131  |
| Mit dem »Ratcliff« (XVI)  An Rudolph Christiani         |      |
| Mit starken Händen schob ich von den Pforten            | 457  |
| 2 An Friedrich Merckel                                  | 174  |
| Ich habe die süße Liebe gesucht                         | 452  |
| Mit dem »Rabbi von Bacherach« (XVII)                    |      |
| Brich aus in lauten Klagen                              | 453  |
| An J. P. Lyser (XVIII)                                  |      |
| Der Kopf ist leer, das Herz ist voll                    | 453  |
| An August Lewald (XIX)                                  |      |
| Die Kirche siehst du auf diesem Bilde                   | 454  |
| An Campe (XX)                                           |      |
| Der Sangesvogel, der ist tot                            | 454  |
| An Heinrich Künzel (XXI)                                |      |
| Du reißt dich los von braunen Hälsen                    | 454  |

| Inhalt des dritten Bandes                                | 583   |
|----------------------------------------------------------|-------|
|                                                          |       |
| In das Album einer Dame (XXII) Hände küssen, Hüte rücken | 455   |
| Max! Du kehrst zurück nach Rußlands                      | 455   |
| Du hast nun Titel, Amter, Würden, Orden                  | 456   |
| Fragmente                                                |       |
| An J. B. Rousseau (I)                                    |       |
| Es nennen mich hundert Zungen am Rheine                  |       |
| Am Werfte zu Kuxhafen (II)                               | 457   |
| Sonnenaufgang (III) Sonne, purpurgeborene                | 457   |
| Es ist der rechte Weg, den du betreten                   | 458   |
| Manch kostbar edle Perle birgt (V)                       | 458   |
|                                                          |       |
|                                                          |       |
| Anmerkungen                                              |       |
| Romanzero                                                |       |
| Gedichte/1853 und 1854                                   |       |
| Nachlese                                                 |       |
| Liebesverse                                              |       |
| Romanzen und vermischte Gedichte                         |       |
| Zeitgedichte                                             |       |
| Aus der Matratzengruft                                   |       |
| An Personen. Widmungen                                   |       |
| Fragmente                                                | . 539 |
|                                                          |       |
| Verzeichnis sämtlicher Gedichte 543                      | -569  |

Die Herausgabe dieses Bandes besorgte Jonas Fränkel. Der Druck erfolgte in der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig.









## BINDING SECT. MAY 23 1968

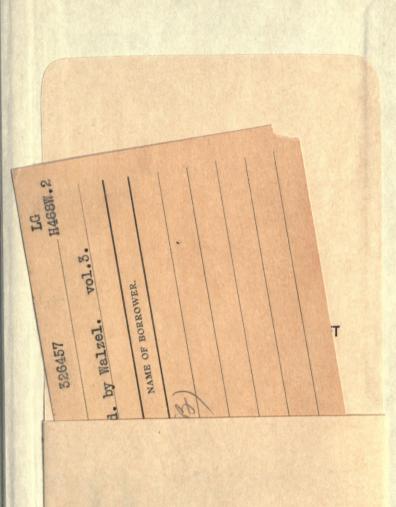

